# Herr Julian Schmidt

der Literarhistoriker

mit Seg'er=Scholien herausgegeben

von

4/558

Ferdinand Lassasse.

Leipzig, 1872.

Berlag von 3. Röthing (Reufirchhof).

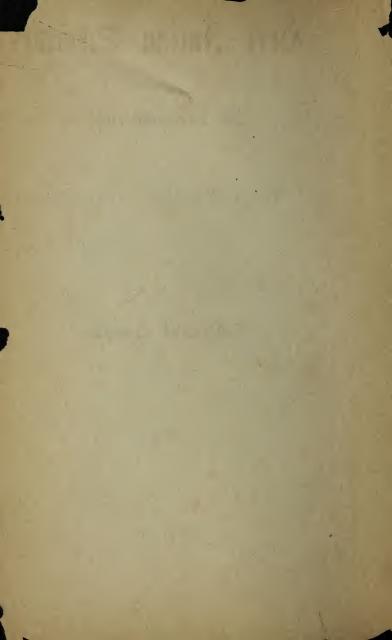

## Widmung an Herrn Julian Schmidt.

Aeschylos: "Zwar Unmuth erregt mir ein folder Gefell, und est focht mein Herz in Erbitt'rung,

Daß ich biefem ein Wort nur erwidern foll; daß jedoch nicht gag' er mich mahne:

Du, gieb mir Bescheid, warum benn wohl ist ein bichtender Mann ju bewundern?

Euripides: Der Gefchicklichkeit halb und der sittlichen Bucht, und weil wir beffere Bilbung

Darbieten dem Bolf in den Städten umher. Benn nun nicht folche du darbotft,

Aeschylos: Benn nun nicht folche du darbotst,

Rein, Menschen bieder und ehrenwerth in erbärmliche Wichte

verwandelt:

Was bekennst du dich werth zu erdulden dafür?

Dionysos: D, den Tod! Ber wird da noch fragen!"
(Ariftophanes, Frösche, B. 1013 ff.)



# Vorbericht des Sekers

an das Publifum.

Es werden vielleicht Manche unter Euch sein, die sich im ersten Augenblick darüber wundern dürsten, wie ich, ein ordentlicher solider Seper, von dem sie wissen, daß er stets seine Zeit auf ernsthafte Werke gewandt, dazu komme, Euch mit diesem ergözlichen Angebinde zu beschenken. Vielleicht werdet Ihr zunächst glauben, daß dasselbe in kurzweiliger Stimmung oder aus dem Bedürfniß nach Kurzweil entstanden, daß sich in den Mußestunden zwischen ernster Arbeit einzustellen pslegt. Ach! ich versichere Euch, daß Ihr irrt und daß ich nie gelangweilter war, als in den Tagen, welche dieser Blumenlese gewidmet waren. Meine Lippe lachte, aber, wenn ich den sentimentalen Styl liebte, so würde ich sagen, daß mein Herz blutete, während ich diese Blumen pslückte und sie zu einem Kranze für Euch wand.

Warum ich mir nun dennoch dieses Ungemach angethan? Un verschiedenen Stellen meiner Scholien habe ich mich recht deutlich und vernehmlich darüber ausgesprochen. Aber die wahre Erklärung liegt dennoch nicht in dieser oder jener Stelle; sie liegt lediglich in dem Ganzen. Wenn Ihr das ganze Büchlein ausmerksam zu Ende gelesen haben werdet, dann werdet Ihr sehr genau wissen, warum ich mir dies Ungemach zusügte und warum dies nothwendig war. — Dann wird auch, wenn Ihr auch unterwegs hoffentlich laut und herzlich lachen follt, das Büchlein dennoch einen Gesammteindruck in Euch hinterlassen, der Euch, wenn Ihr es ernst meint mit dem Lande und seiner geistigen Entwickelung, eben so traurig stimmen wird, wie mich selbst, und Ihr werdet es mir Dank wissen, daß ich nicht zu vornehm war, mich zu so niederer Arbeit zu bequemen.

Ach, es steht nicht mehr alles wie sonst! Im Jahre 1840 conditionirte ich in Leipzig und seierte da das vierhundertjährige Jubiläum der Ersindung der Buchdruckerkunst mit. Was war ich damals stolz auf meine edle Kunst, die erste der Welt! Mit welchem Triumph betrachtete ich meine bleiernen Lettern, diese Verbreiter von Licht, Geist und Wissenschaft!

Aber seit 1848 hat sich Bieles geändert, und recht melancholisch schaue ich jest oft auf dieselben Lettern! Ja manchmal, wenn mein Auge auf ihnen ruht, will es mir scheinen, als sei nun auch bei ihnen schon der Umsschwung eingetreten, den Platen bei den Klöstern beschreibt:

"Jest ftreuen fie aus Dummheit und Berderb, einft faten fie Biffen und Geift aus!"

Freilich kämpft noch immer eine rüftige und tapfere Schaar edler Streiter in der alten Weise fort und wird immer fortkämpfen. Aber mitten in ihre Neihen hat sich, unter denselben Feldzeichen, in derselben Tracht und Gewandung, eine Bande unwissender und gedankenloser Buben geworsen, zu jeder bürgerlichen Handthierung zu schlecht, zu ignorant zum Elementarschullehrer, zu unfähig und arbeitsscheu

zum Postsecretar, und eben deshalb sich berufend glaubend, Literatur und Volksbildung zu treiben! Diese nun führen nur gar zu oft das große Wort in Literatur und Politik, in Zeitungen und Journalen, und wie follten fie es nicht führen! Ihrer sind viele; jener wackern Streiter aber im Berhältniß zu ihnen nur wenige. Da sie unter bemselben Reldzeichen mit diesen kampfen, konnen sie vom Bolke nicht leicht von ihnen unterschieden werden. Von jenen Wackern selbst zwar wird keiner von ihnen getäuscht, aber diese sind in der Regel so sehr in ihre eigenen nüplichen Arbeiten vertieft, daß sie sich nicht zur Entlarvung dieser falschen Spießgesellen hergeben können. Jene Wackern streben ferner in der Regel nur nach Wirkung auf die Länge der Zeit, und konnen dies auch meistens bei ber Natur ihrer Leistungen gar nicht anders. Aber sie betummern fich nicht um ihre Wirtung in die Breite in der Gegenwart. Sie schauen immer nur auf den Culturstrom und freuen sich, wenn er von Generation zu Generation immer weiter vorschreitet und dem Ziele sich nähert, und sie arbeiten eifrig hieran. Aber sie schauen zu wenig darauf, in wie weit dieser Strom in die Thäler zu beiden Seiten austritt und fie mit seinem wohlthätigen Gewässer befruchtet.

Endlich kämpfen diese Wackern jeder für sich allein, jeder einzeln dem speziellen Arbeitszwecke hingegeben, der ihn gerade beschäftigt. Zene Andern aber haben einen Nath, den Liscow schon 1736 in seiner Schrift "über die Vortrefflichkeit der elenden Scribenten" diesen letztern gegeben, den Rath, daß sie doch nicht jeder blos an sich denken und für sich sorgen sollen, damit nicht von ihnen

gelte, was Tacitus von den alten Britten sagt: dum singuli pugnant universi vincuntur (während sie einzeln fämpsen, werden sie als Gesammtheit besiegt,) sich seitdem weidlich zu Nuze gemacht. Sie haben sich zusammen gethan, Cliquen und Coterien gebildet, einer schwört auf den andern, streicht ihn heraus, jeder macht den andern berühmt, ganze journalistische Institute sind zu diesem Zwecke gebildet worden oder werden von ihm beherrscht, und so haben sie sich endlich eine große und surchtbare Autorität erworben, gegen welche selbst die Verdienstwollsten häusig Scheu tragen, anzukämpsen.

So ist es denn dahin gekommen, daß die Produktion der geistigen Bildung in unserer Epoche etwa dem Gewebe der Penelope zu vergleichen ist. Wie die Könisgin selbst in der Nacht auftrennte, was sie am Tage geswebt, so wird jest diese Arbeit wirthschaftlicher und den Gesehen von der Theilung der Arbeit entsprechend von verschiedenen Factoren besorgt. Was unsere großen Denker, Dichter und Gelehrten mit großer reeller Mühe für die Entwickelung des Geistes produciren, das entstellen, verderben und vernichten jene "elenden Scribensten" wieder für alle diejenigen, welchen nicht Zeit und Möglichkeit gegeben ist, unmittelbar aus den Quellen selbst zu schöpfen, welche vielmehr auf Berichte aus zweiter Hand angewiesen sind, — also für die große Masse der Nation!

Denn nicht nur, daß sie in ihren Urtheilen hudeln, mißhandeln und niederschreien Alles, was sie nicht verstehen und worüber sie kein Urtheil, ja nicht einmal die für ein solches erforderlichen Elemente besigen, — sondern, was noch viel schlimmer, selbst in den scheinbar thatsächlichen Berichten, welche sie dem Bolke über die Leistungen seiner großen Geister geben, Berichte, welche die aus zweiter Hand Schöpfenden natürlich für wahr halten müssen, entstellen und fälschen sie gänzlich in ihrer groben Unwissenheit das, was diese Männer gesagt, gethan und gedacht haben; geben oft ohne Scheu das strifte Gegentheil dessen, was diese dachten und lehrten, für von ihnen gedacht und gelehrt aus! Natürlich! Bei ihrer gänzlichen Arbeitssschen wäre es ihnen viel zu mühsam, sich wirklich über den Inhalt jener nur reeller Arbeit zugänglichen Productionen zu unterrichten und in der Regel macht ihnen das auch die eigenthümsliche geistige Dumpsheit, welche die Folge gedanken- und arbeitsloser Bielschreiberei ist, schon ganz und gar unmöglich.

Um nun aber alle diese Sünden gegen die Bildung der Nation ungestraft begehen zu können, haben sich diese elenden Scribenten einen Styl ersunden, welcher selbst wieder vielleicht ihre schlimmste und gemeinschädlichste Sünde bildet. Sie haben aus den Schriften der Denker und Gelehrten sich einiger vornehmen Ausdrücke bemächtigt und mit Hülse derselben sich eine eigene Art von gespreizter "Bildungssprache" erzeugt, die einen wahren Triumph der modernen Bildung darstellt und zeigt, wohin es die Kunst bringen kann. Es ist eine nach den Gesehen der belletristischen Noutine kaleidoskopartig durcheinander gerüttelte und geschüttelte Anzahl von Worten, die keinen Sinn geben, aber auf ein Haar so aussehen, als gäben sie einen solchen und einen erstaunlich tiesen! Man muß oft ein ersahrener Seger, ein scharf auspassender Seger

fein, um mit Sicherheit zu ersehen, daß in diesem unbestimmten belletristischen Wortgestimmer auch nicht die Spur eines Gedankens vorhanden ist, der Autor vielmehr ganz bewußt einen Fandango auf Eiern tanzt, und sich ganz klar darüber ist, daß er bei dem ersten soliden Schritt einbrechen und seine erstaunliche Gedankenlosigkeit und Unwissenheit über den Gegenstand verrathen würde. — Mein Julian ist vor allen Andern unbestrittener Meister in dieser Kunst.

Die verheerenden Wirkungen, welche diese Kunst im großen Publikum anrichten mußte, sind evident. Das große Publikum, einen Gedanken unmöglich da herausssinden könnend, wo keiner vorliegt, und dennoch an eine Abwesenheit jedes Gedankens in Folge des gebildeten belletristischen Wortgewirres und des Ansehens des Autors nicht glauben könnend, mußte sich endlich gewöhnen, slimmernde Nebelbilder für Gedanken zu halten und auch an sein eigenes Denken keine andere Ansorderung zu stellen, als eine Verbindung unklar tönender Worte mit einem nach allen Seiten hin schielenden Reslexionsschein zu produciren.

So geräth alles bestimmte und scharfe Denken in der Gesellschaft außer Mode. Sogar die Forderung danach hört auf und an seine Stelle treten in selbstversliebter Zufriedenheit jene nur nach dem verlogenen Schein eines Gedankens trachtenden Hallucinationen des Geistes.

So lange nun diese Bande nur noch in den belletristischen Journalen 20. ihr Lager aufgeschlagen hatte, mochte es immer noch hingehen. Wenn sie aber gar, stolz und sicher gemacht durch ihre zulegt erwähnte Erfindung, dazu übergeht, einen gelehrten Schein anzunehmen, große Werke zu schreiben, "Literaturgeschichte" zu produciren, dann ist es Zeit und höchste Zeit.

Est modus in rebus, sunt certi denique fines.

Ja, mein Julian steht nicht allein. Stünde er allein, ich würde ihn nicht angerührt haben; nicht mit einer Zange! Aber er ist nur der anerkannte Primas, der gesalbte König, der geseierte "Literarhistoriker" jener Bande. Er steht nicht allein und es läßt sich hier der Spruch des Evangeliums umkehren: Einer ist berusen, aber Viele wären auserwählt! Nur darum habe ich ihn als den Bedeutendsten herausgegrissen, um ihn zur Kennzeichnung seiner ganzen Bande öffentlich zu enthüllen und ihn zu Deinem Nugen, liebes Publikum, auf hohem Berge vor versammeltem Volk zu schlachten, sicher, daß mir kein Engel in den Arm fallen und das geschwungene Schlachtsschwert zurückhalten soll.

Nein er steht nicht allein und wie sollte er auch allein stehn? Seine Literaturgeschichte hat in wenigen Jahren vier Auslagen erlebt, ein fast unerhörter Ersolg! Fast in allen Blättern ist sie mit dem größten überschwengslichsten Lobe recensirt worden; seine literarhistorische Austorität steht, wie ich oft selbst erfahren und wie viele Andere mir berichten, unbestritten und fast canonisch sest in den zahlreichsten Kreisen des Publikums, und vor wenigen Tagen hat ihn eine politische Partei — die Grabowiten — in seiner Qualität als "großer Mann" außerwählt, ihr Parteiprogramm mitzunnterschreiben. Nun, ich gratulire den Grabowiten zu diesem Büchlein.

Ihr Bildungsgrad wird sich jest nach dem Bildungsgrad ihres "großen Mannes" genau bemessen lassen und "Inli an der Grabowite" wird füglich der Ausdruck werden können, welcher den geistigen Höhepunkt dieser Partei kennzeichnet.

Nun noch ein Wort zu Dir, mein liebes Publikum, vielleicht haft Du schon von sclbst gemerkt, — und ich werde der Leste sein, es Dir zu verhehlen, — daß Du nicht ganz ohne Mitschuld an dem geschilderten Unwesen bist. Es hätte nicht entstehen, nicht diese Ausdehnung gewinnen, nicht diese Autorität erlangen können, wenn Du, Brust an Brust gedrängt, mannhafteren Widerstand geübt hättest. Aber gar viele unter Euch haben sich in den lesten Zeiten einem häßlichen Laster ergeben: der Wortsberausch ung, die viel ungesunder und viel unnatürlicher ist als die Weinberauschung. Möge dies Büchlein als eine nügliche Kaltwassertur gegen diese Kranscheit dienen!

Berlin, 22. März 1862.

"Ein Zeitalter der sieben Weisen, das sich Gedanken darüber macht, welches das erste der Dinge sei, ob die Materie in irgend einer elementaren Form, oder das Atom oder die Zahl oder das Sein im allgemeinen oder das

Werden u. f. w., ift" 2c.

Unm. d. Segerd. Das Atom wurde von Leucipp und Demokrit, die Zahl von Pythagoras, das Sein von den Eleaten, das Berden von heraklit für das Prinzip der Dinge erklärt. Diese Manner halt Berr Julian Schmidt also für die bekannten "fieben Beisen Griechenlands" (Solon, Bias von Priene, Bittakus von Mytilene., Kleobul, Chilon, Myson und Thales)!!! Das Zeitalter der fleben Weisen, Berr Schmidt, hat fich noch "teine Gedanken darüber gemacht", welches das Pringip der Dinge fei. Die Weisheit Des Beitalters der fieben Beifen, Berr Schmidt, besteht in gnomischer Lebensweisheit, in praktisch-verftandigen Rernsprüchen fittlichen Inhalts - in Rernsprüchen von einem übrigens fehr berudfichtigenswerthen Inhalt, Berr Schmidt, wie g. B. "Beffer Schade ale Schande" ober "Beherriche Dein Maul" (γλώττης ἄρχε) und andere, die Sie in den Samm= lungen bei Stobaos und Diogenes hatten nachsehen können — und hat nichts mit der jonischen Naturphilosophie und den pythagoraisch=metaphy= fischen Spekulationen 2c. zu thun. Das Zeitalter der fieben Beifen, Berr Schmidt, ift die dem Beitalter ber griechischen Philosophie vorher = gehende Epoche, bas ihr vorhergehende Sahrhundert, und wird niemals zur griechischen Philosophie gerechnet. Thales ift der Einzige, ber ebenfo wie er die jonische Philosophie beginnt, andrerfeits noch ju den sieben Weisen gerechnet wird und den Uebergang jener prattischen Lebensweisheit in die Philosophie, die Untersuchung über das Pringip der Dinge, darftellt.

Ein befreundeter Tertianer, von dem ich diese ganze Beisheit habe und der sie mir in seinem Leitsaden für die höheren Gymnasiaklassen nachwies, lachte dis zu Thränen über diese Berwechselung der "sieden Beisen" mit den Stiftern der demofritischen, pythagoräischen, eleatischen und heraklitischen Philosophie. Er versicherte mir, daß dies das non plus ultra crassester Ignoranz sei und daß er zuverlässig von seinem Lehrer mit Ohrseigen bedient werden wurde, wenn er sich derselben schuls

dig machte.

<sup>\*)</sup> Julian Schmidt, Geschichte ber beutschen Literatur. Bierte Auflage. Leipzig, 1858. F. L. herbig.

Mein Tertianer hat übrigens einen Hauslehrer, herr Schmidt, einen Studenten. Und der hat mir die Erlaubniß gegeben, ihn gleichfalls hin und wieder zu consultiren, wenn ich Dinge bei Ihnen fände, die meinen Setzer-Horizont übersteigen! Uedrigens meint er, daß sich Ihrerliches Werk manchmal in Prosa gar nicht drarkterifren lasse. Oft seis nur der Poesie gegeben. Die erforderlichen Verschen versprach er mir aus seiner Lectüre zu liefern. Einstweisen hält er sich Ihnen bestens empfohlen!

#### Bb. II. S. 100.

heißt es über Gentz: "Am meisten haben ihm die Briefe an Rahel geschabet. Er nennt sich in diesen Briefen das erste aller Weiber, höllisch blasirt, teuslisch kalt u. s. w., kurz, man kann sich saum eine Injurie denken, die er sich nicht selbst sagte. Auf diese Einfälle hat man aber einen zu großen Werth gelegt. Zunächst muß man seine Neigung zu Superlativen abrechnen; die Hauptsache aber ist, daß sene geistvolle Frau mit ihren Paradoxien alle ihre Correspondenten veranlaßt, Worte miteinander zu combiniren, die nicht zusammengehören. Keiner war dieser Versührung so ausgesetzt als Gentz, der mit seinem großen geselligen Talent die Neigung verband, sich stets in der Sprache derer auszudrücken; mit denen er verkehrte. Rahel hatte ihm durch den "schönen Ekel" so imponirt, daß er sie nothwendig überbieten mußte, und dabei kam es ihm auf einen Grad mehr oder weniger nicht an. Er ist aber in keinem Augenblick seines Lebens blasirt gewesen, am wenigsten in der Zeit von 1803—9, wo eine große Idee seine Seele mit edler Leidenschaft durchdrang."

Anm. d. Sehers. Es sieht also fest, herr Schmidt, Gent ist, was er auch selber in seinen Briefen an Rabel sagen möge, niemals blastt gewesen, Ihre "höhere Kritit" beweist es! Wie Ihre Leser bewundernd mit geöffnetem Munde Sie anstieren müssen, großer Mann, vor dessen überlegenem Blid sogar die eigenen Eingeständnisse von Gent in nichts verschwinden! Auch werde ich nicht versuchen, Sie zu widerlegen. Wie ware mir das gegeben! Ich werde Sie im Gegentheil nur bitten, Herr Schmidt, mit mir festzuhalten, recht sest, daß Gent niem als blastirt war, "in keinem Augenblid seines Lebens", wie Sie oben ausdrücklich sagen, und wie Sie daselbst eben so ausdrücklich hinzusügen, "am wen igsten" in der Zeit jener Briefe an Rahel, "wo eine große Idee seine Seele mit ebler Leidenssages durchdrang", nämlich die Idee eines deutschen Ausst

fcwunge gegen die Napoleonische Berrichaft.

Aber zweihundert Geiten fpater in Ihrem unsterblichen Werte, herr Schmidt, beurtheilen Gie noch einmal benfelben Mann und bie-

selben Briese aus derselben Beriode, und auch noch ganz speziell denselben Brief an Rahel: "Ich bin höllisch blasirt" 2c., den Sie oben besprechen, und lassen Sich hier an dieser zweiten Stelle, S. 390 Jhres Werks, darüber vernehmen wie folgt: "Wenn Gent im Herbeit 1810 an Rahel schreibt: ""Ich bin höllisch blasirt und habe so viel von der Welt gesehen und genossen, daß man mit Jussionen und Schaugepränge nichts mehr bei mir ausrichtet"", wenn er Adam Müller gesteht, daß er sich in einer Abspannung, einer Muthlosigkeit, einer Leere und Indissernz besände, wie er sie nie gekannt, noch geachnt habe, wenn er seinen Zussiand einer geistigen Auszehrung vergleicht, und verzweiselt, sich durch eigne Anstrengung aus demselben besteien zu können, so ist eine — tiese Wahrheit in diesen Geständnissen"!!!

Benn ein Schuler feinem Lehrer einen Deutschen Aufsat einreichte, in welchem er sich in so unmittelbarer Weise felbst widerspräche, wurde der Lehrer ihm nicht das Pensum immer abwechselnd rechts und links um die Ohren schlagen? Aber so schreibt man bei uns Literatur-

geschichte!

Nun weiß ich zwar wohl, herr Schmidt, was Sie zu Ihrer Entschuldigung sagen werden. Sie werden sagen, Sie hätten auf S. 100 Ihres Berkes einen solchen Journalartikel abgeschrieben und auf S. 390 wieder einen andern! Aber begreifen Sie denn nicht, daß man zu diesem nobeln Metier wenigstens einiges Gedächtnis braucht? Ja, ja! Mristophanes hat schon Recht gehabt, sagt mein Student, wenn er seinen Sophisten über den hartkoffigen Strepfiades klagen läst:

Sophisten über den hartföpfigen Strepsiades klagen läßt:
"Beim Athem schwör' ich's, bei der Luft, beim Chaos!
Neim, solchen Tölpel sah ich doch noch nie!
So bäu'risch linkisch, so kupid vergeßlich,
Der nicht die kleinste Düftelei capirt
Und kaum gelernt, vergißt.

(Ariftophanes, Wolfen, B. 623 ff.)

#### Bd. II. S. 195.

"Daher ift es gekommen, daß sich nicht, wie bei den Griechen, aus dem Vorrath alter Nationalsagen, eine deutsche

Siftorie entwickelt hat."

Anm. d. Sehers. Bei den Griechen also hat sich die historie aus dem "Borrath alter Nationalsagen entwickelt"! Die spartanische Berfassung und der peloponnesische Krieg, die perikleische Obolenbesoldung der Richter und die herrschaft des Trashbull — was sind das anders als Entwicklungen eines "Borraths alter Nationalsagen"? Entweder unser untergeordneter Seherverstand täuscht und sehr, oder die Sache hängt so zusammen. Hr. Julian Schmidt hat einmal gelesen, was in den meisten Leitsäden über Griechenland zu lesen ist, daß die hellenische Poesie, insbesondere die attische Tragödie, eine Entwicklung "eines Borraths alter Nationalsagen" sei. Wie in der Ferne verklingendes Glockengeläute—bim! bam! bam! bim! — summt ihm eine unklare Erinnerung sieran in den Ohren herum, und da mit Recht, wie bei der gänzlichen Abwesenbeit

bes Lichtes, der Nacht, alle Kahen grau, auch bei der gänzlichen Abwesensheit des Gedankens alle Dinge gleich sind, so seht fr. Schmidt die Gesich ichte hier an die Stelle der Kunst. Es wäre chicanos wegen einer so geringfügigen Berwechslung eine Schwierigkeit zu erheben! Bim, bam, bam, bim!

#### Bd. II. S. 301.

"Die Tonart der schwäbischen Schule hat sich über alle Provinzen unseres Vaterlandes verbreitet und ist die Grundmelodie unserer Gemüthlichkeit geworden. Seitdem vollends das Lorle alle Bühnen entzückt hat, muß man nothwendiger Weise
schwäbeln, wenn man Gemüth zeigen will. Allein der provinzielle Thpus hat sich in Schwaben nicht blos auf
die Lyriker erstreckt. Nicht blos bei Hauffs Novellen, nicht
blos bei Auerbachs Dorfgeschichten, nicht blos bei Wolfgang
Menzels verzerrter Deutschthümelei erkennt man Anklänge an
den Schwabenspiegel heraus, sondern selbst in den
Werken so verschieden angelegter Naturen, wie Strauß oder
Vischer"!!

Anm. d. Setzers. Alle guten Geister loben Gott den Herrn!!! Herr Schmidt halt hier den "Schwaben piegel", das berühmte mittelsalterliche Rechtsbuch, welches am Ende des 13. Jahrhunderts zusammensgestellt wurde, für ein typisches, maßgebendes Werk der schwäbischen Poesie, für eine Sammlung lyrischer Gedichte der schwäbischen Dichterschule!!!

Donner-Bomben-Bacheftod-Sapperment!!

Herr Schmidt! Wenn Sie nur ein einziges Mal, ehe Sie Ihre Literaturgeschichte schrieben, in den "Schwabenspiegel" geblickt hätten, es hätte die wohlthätigsten Folgen haben können! Sie hätten da den Rechtsgrundsat gefunden (Cap. CLIV): "Ein jeglich man sol den schwabenschlaß gefunden (Cap. CLIV): "Ein jeglich man sol den schwerten, der von ihm geschicht und das hätte Sie wohl bedenklich machen können, eine Literaturgeschichte zu schreiben! Sie hätten da gesunden, mit welcher Sorgsalt unsere Altwordern die Frage prüsten, ob ein Knabe mit Recht zum Mönch — die damaligen Gelehrten, herr Schmidt, die damaligen Literarhistoriker — gemacht worden sei. Cap. XXVII: "Man sol im grisen oben an den munt under der nase; vindet man dakteinez har, daz ist ein geziuge. Man sol im grisen under diu bein, und vindet man da-" und so weiter, herr Schmidt. Wenn sie Sich nun mit allen diesen Grissen geprüst hätten, und überall nur die nachte Blöße Ihrer Unwissen Geschichte zu schreiben. —

Aber Ihre Lefer werden mit staunender Berwunderung fragen: Die tann man gar so unwiffend sein? Wie kann man ben "Schwabenspiegel" für ein Bert halten, welches ben "provinziellen Thus" ber schwäbischen Poefie in sich enthält und an welches man baber "Unklänge" bei

schwäbischen Romanschriftsellern, Gelehrten, Denkern und Theologen finden will? Woher nimmt man endlich die Sicherheit, so etwas drucken zu lassen? — Ich will das Ihren Lesern erklären, um sie schon hier einen deutlichen Einblick in Ihre ganze Methode thun zu lassen, die sich uns

immer flarer enthüllen wird.

Im Sahre 1838 benutte Beinrich Beine ben berühmten Ramen bes "Schwabenfpiegels", um denfelben mit einer geiftreichen Allufion ale Titel für einen fleinen, 10 Octav-Seiten langen, in periodischen Blattern erschienenen raisonnirenden Aufsab zu nehmen, in welchem er die herren Carolus Mayer, Gustav Schwab, Justinus Kerner und andere Dichter der schwäbischen Dichterschule angreift. Bon diesem Aufsah haben Sie gehört - Sie erwähnen ihn felbft an einer andern Stelle in Ihrem Berte und fchliefen nun aus diefem Titel, daß der "Schwabenspiegel" ein Werk ber ichwäbischen Dichterschule fein muffe, das Beine hier verhöhnen wolle. Un den Beine'ichen Auffat felbst, Berr Schmidt, konnen Sie nein, ich muß bitten, feine Berdunkelung, nur feine Berdunkelung, Berr Schmidt - in Ihren oben citirten Worten durchaus nicht denfen. Und awar aus fehr vielen Grunden nicht. Erftens weil jener Beine'iche Schmabenspiegel ein fehr unbedeutender und ziemlich unbekannt gebliebener Artitel ift, an den bei der Berühmtheit jenes "Schwabenspiegels" tein Menich benken kann, wo blos von dem "Schwabenspiegel" die Rede ift und den Sie mindestens dann als den "Seine'ichen Schwabenspiegel" hatten bezeichnen muffen. Zweitens deshalb nicht, weil, wenn selbst heine in seinem Schwabenspiegel die Manier der schwabischen Dichter spöttisch nachgeahmt ober geschildert hatte, man ja dann durchaus nicht fagen konnte, daß man in ichwabelnden Schriftsellern "Unklange" erkenne an einen Auffat, in welchem jene Manier nicht positiv auftritt, fondern nur negirt und ironifirt ware. Drittens aber - und diefer Grund, Berr Schmidt, befeitigt vollende alle falichen und ichiefen Ausflüchte, die Gie im Rreife Ihrer Bekannten heistammeln könnten — beshalb nicht, weil Beine in feinem Schwabenspiegel auch durchaus nicht bie Manier der fchwäbischen Boefie nachahmt ober irgend wie ichildert. Sondern er treibt ba nur in feiner geiftreichen Beife Allotria und Narrenpoffen, necht Juftinus Rerner mit feinem Geifterglauben, Carl Mager mit einer Statue, die man ibm in Baiblingen feten werde, verhöhnt Mengel wegen feiner Feigheit, ergabit von einer ichoner Schwäbin, die ihn mit ihrem Saffe verfolge, und wirft Guftav Pfiger falfche Citate vor. Das ift Alles, wie fich Jeder überzeugen fann, ber ben fünften Band ber ameritanischen Ausgabe von Seines Berten gur Sand nimmt. Da giebt es also nichts "anguklingen", und am wenigsten für die Werke schwäbelnder Autoren.

Die geistreiche Allufion des heine'schen Titels inducirt Sie also, in sidem heines anzunehmen, daß der "Schwabenspiegel" — ein Name, den Sie natürlich hin und wieder gehört hatten, ohne Sich zu erinnern, in welchem Zusammenhange — eine für den "provinziellen Typus" der schwäbischen Poesse maßgebende Sammlung lyrischer Gedichte sein mufse!

Nun, diese Unwissenheit ist freilich grauenvoll. Sie ist ein Bersbrechen für Jemand, der eine Literaturgeschichte schreibt. Aber sie ist boch das Schlimmste bei der Sache noch nicht. Das Schlimmste kommt nun. Kaum haben Sie diesen Schluß gemacht, daß der "Schwabenspiegel" ein solches Werk sein musse, als Sie den Kopf gedankenvoll in die Hand

flugen und mit tieffinniger Rennermiene erklaren, daß Gie ,,nicht blos bet Kauffe Novellen, nicht blos bei Auerbachs Dorfgeschichten, nicht blos bei Menzels verzerrter Deutschthümelei, sondern selbst in den Werken so verschieden angelegter Naiuren wie Strauß oder Bischer Anstlänge erkennen an — den "Schwabenspiegel", an ein Buch, das Sie zu Hrem Unglüch nie zur Hand genommen! Es ist diese gemiffenlofe Frivolität, diefe freche Windbeutelei, diefer fuperlativifche Sumbug, den Sie mit ernfthaften Dingen und mit einem Publifum treiben, Das fich ernfthaft belehren will, es ift biefe tiefe Unfittlichkeit, Die noch

viel schlimmer ist als Ihre stupende Jgnoranz.
Das ist Ihre Methode, Herr Schmidt, und freilich ist sie eine blendende! Wie so manche Ihrer Leser bewundernd vor Ihnen dagestanden haben mögen: "Der Strauß und der Bischer, das denken zwei Philosophen ju fein, der eine ein Theologe, der andere ein Aefthetiter: zwei gang verichiedene Gebiete. Aber ber Schmidt, ber blidt fie gleich burch und burch! Mus beiden klingt der Schwabenspiegel 'raus. Der Schmidt hat's gleich

fort. Es ift doch ein verfluchter Rerl!"

Brauche ich endlich erft noch barauf hinzubeuten, daß Gie hier ein ge boppe Ites Bunder ju Wege bringen? Dag Sie nehmlich "Straug oder Bifcher" ebenso wenig kennen, wie den "Schwabenspiegel" und daß Sie also vermöge der Ihnen eigenthümlichen fritischen Intuition hier "Anklänge" aneinander in zwei Werken entdecken, von denen Sie keins von beiden gelesen haben? Wer diefem Buchlein bis ju Ende folgt, der wird das nicht bezweifeln.

#### Bb. II. S. 1.

"Seine (Goethe's) Lieblingsgeftalten find Birtuofen mit vielseitiger Empfänglichkeit ohne ideellen Inhalt und ohne Ehrfurcht vor der realen Welt; auch Fauft (!!)\*) denn (!) sein Bund mit dem Teufel beruhte wesentlich auf Abneigung gegen — Einfeitigkeit der Bildung und Beschäftigung. \*\*) In der Gesellschaft und in den Dichtungen der spätern Romantiker wird dieser Dilettantismus\*\*\*) ins Große aetrieben. " \*\*\*\*)

"Des diamantnen Reiles iconungelofen Bahn Sier durch die Bruft bin treib' ihm ben mit aller Rraft,"

(Nefchblos, Prometheus). \*\*) Und welch reigender Grund! Der Fauft ift deshalb ohne ide-

<sup>\*)</sup> Anm. d. Gegere. Goethe's Fauft "ohne ideellen Inhalt"!!! Recht so, herr Schmidt:

ellen Inhalt, weil er angeblich beruht auf Abneigung - "gegen Gin = seitigkeit der Bildung und Beschäftigung."

\*\*\*) Der Dilettantismus des Faust!

\*\*\*\*) Also Faust ist "ohne ideellen Inhalt!" Es ist etwas in

#### Bd. II. S. 161.

Ueber die Bedeutung des Mephistopheles im Faust: "Der Beift, ber ftets verneint, ift nicht eine Personlichkeit, sondern eine Abstraction, die Abstraction der Altklugheit -"

Unm. d. Segers. D, herr Julian Schmidt, glauben Sie wirklich, Goethe habe im Mephistopheles Sie vorausahnend ichildern wollen, Sie, ber Sie allerbings Alles und Jedes, Goethe und Schiller, Platen und Immermann, Fichte und Hegel, Uhland und Schlegel, Creuzer und Kegel herunterreißen und verneinen? Goethe hat allerdings wohl nicht an Sie gedacht, dennoch empfangen Sie für die obige Stelle meinen wärmsten Dank. Denn wenn ich oft und lange vergeblich darüber nachgedacht habe, warum Sie wohl eigentlich die claffische Richtung und die Romantit, die alte und die neue Philosophie, die hiftorische Schule und die vergleichende Sprachforschung, die Mythologie und die orientalischen Studien, kurz Alles und noch einiges barüber, von welchem allem Sie gleichmäßig nichts verfteben, herunterreißen, so bin ich jest burch bieses in einem unbewachten Augenblid Ihnen entichlüpfende Geftandniß ein fur allemal über bie Quelle belehrt, aus welcher Shre fteten Berneinungen fliegen: aus Altklugheit! Dank für ben Schluffel, Berr Schmidt!

#### 23b. II. S. 161.

Weiter über Goethe's Faust: "Der Dichter nimmt zwar von Zeit zu Zeit einen Anlauf, durch das mittelalterliche Coftum diefer Altklugheit eine beftimmte Farbung zu gebett. schön ihm das in einzelnen Momenten gelingt, namentlich wenn er dem platten Menschenverstand durch tollen, übermüthigen Sumor die poetische Farbe giebt, er fällt fortwährend aus der Rolle und wir überzeugen uns am Ende, daß Kauft

diefer Entdeckung, was einem auf die Bruft fällt und den Athem beklemmt! Besonders aber auch etwas, was einen besorgt macht um das Schicksal des Entbeders, benn Sie wiffen, herr Schmidt, es ift noch allen großen Ent= bedern ichlimm ergangen, Columbus wie Galilei und fo vielen andern. Und Sie werden zugeben, herr Schmidt, mit einem Manne, vor deffen Titanengeift felbst ber Faust zu einem bloßen "Dilettantismus" zu einer Gestalt "ohne ideellen Inhalt" herabsinkt, — mit dem darf man es scharf nehmen, Herr Schmidt!

"So heb ich an: Legt nimmer hin Die Scham, die aller Bucht Beginn. Schamlofer Mann, wie taugte ber? Als ob er in der Mauße war, Go riefelt von ihm Burdigkeit Und weift ihn ju der Solle Leid."

gar nicht nöthig gehabt hätte, sich diesem Teufel zu versichreiben, sich ihn als Ergänzung heraufzubeschwören, da er ihn ja als Ergänzung seines excentrischen Gefühls in seinem eigenen

Innern trägt."

Anm. d. Sehers. D Du dummer Goethe! Wenn Du doch das Glück gehabt hättest, herrn Julian Schmidt zu kennen und von seinen tiefsinnigen Rathschlägen zu prositiren! Denn dann würdest Du gewußt haben, daß Du, um nicht "aus der Rolle zu fallen," den Faust sich einem solch en Teusel verschreiben lassen mußtest, den er nicht in seinem eignen Innern trug!! Nichts klarer als das! D Goethe, Goethe!

Ber roufet mich da nie kein har gewuohs, inne an miner hant? der hat vil nahe griffe erkant.

(Parzival I, 1.)

#### Bd. II. S. 160.

Ueber den Goethe'schen Faust: "Wohl mußte jedes kräftige Herz ergriffen werden; es war die höchste Vereinigung des gesunden Menschenverstandes (!) und des überquellenden

Gefühls."

Unm. d. Sehers. Beneibenswerther Geift! Zu welcher Kleinkindersfibel unter Ihren Sanden die tiessten Meisterwerke unserer Literatur hers untersinken! Mephisto die "Abstraktion der Altklugheit," Faust selbst auf "Mbneigung gegen Einseitigkeit der Bildung und Beschäftigung" beruhend, wer zehler des Dramas darin liegend, daß Faust sich einem solchen Teuselerziebt, den er ohnehin schon in sich trägt, und nicht vielmehr einem solchen, der ganz außerhalb seiner steht und ihm daher für irgend einen äußerlichen Kauspreis, etwa eine Geldbörse und ein Linsengericht, seine Seele abkauft, das Große der Tragödie aber wieder in dieser engen Bereinigung von "gesundem Menschenverstand und überquellendem Geschlistegend — Sie haben ganz Recht, Herr Schmidt, hier hätten wir wirklich einen Faust, in Bezug auf den ich ganz mit Ihnen einverstanden bin, daß er vollständig "ohne ideellen Inhalt!"

#### Bd. II. S. 162.

Immer weiter über Goethe's Faust: "Es ist Goethe in dieser Dichtung nicht gelungen, (!!) wie in seinen übrigen Werken, seine Seele von einer Last, die er nicht abwersen konnte, durch dichterische Darstellung zu befreien; es ist ihm nicht gesungen, sich über die Einseitigkeit seines Helden zu erheben, weil es ihm nicht gelang, ihn vollständig darzustellen. Die einzelnen

Momente, das Berhältniß zu Gretchen, das Berhältniß zu Mephistopheles, das Berhältniß zu Wagner gehören seiner Seele an; daß er sie aber combinirte, war ein Werk der Reflexion."

Unm. b. Segers. D Phraseologie, was ichmedft bu prachtig!

#### Bb. II. S. 447.

Ueber Goethe in seinem Alter: "Aber in seinen Dichtungen herrscht ein ängstliches Bestreben nach Analyse, noch ehe die Gegenstände Gestalt gewonnen (!!) und daneben die Neigung, im entscheidenden Augenblick vor einer Unaufslößlichkeit stehen zu bleiben (!)\*), so daß wir noch die einzelnen Worte verstehen, aber nicht mehr den Sinn, in dem sie combinirt sind."\*\*)

- - daß kein anderes göttliches Befen Existirt als allein biese heiligen drei: bas Chaos, die Bolken, die Zunge.

(Ariftophanes, Wolfen, B. 420 ff.)

Doch wir werden noch weit glanzendere Belage Diefes Shres Gottes=

dienstes bei Ihnen treffen.

\*\*) Aber, herr Schmidt, wie können Sie nur so unvorsichtig das Geseimniß der Methode verrathen, nach der Sie arbeiten. Sie konnten sich gar nicht besser selbst darakteristren! Sie sügen Worte zusammen, die in ihrer Combination jeden Sinn verlieren und nur deshalb bei oberstächlichem Darüberhingehen einen solchen zu haben scheinen, weil jedem einzelnen dieser ehrlichen, guten, gemißbrauchten Worte ein Sinn zukommen würde. Wie kann man nur zu gleicher Zeit so unvorsichtig gegen sich selbst und so frech gegen Goethe sein!

"gebt rehter maze ir orden ich pin wol innen worden daz ir rates dürstic sit: nu lät der unsuoge ir strit"

<sup>\*)</sup> Anm. d. Sehers. D du heiliger Blöbsinn! Wie prächtig eignet sich doch die "Bildungssprache" dazu, unter großer Prätention einen Unsinn hinzustellen, der in der schlichten sinnlichen Kutschersprache des gewöhnlichen Lebens sich vor sich selber schämen würde. Nicht wahr, herr Schmidt, die chaotische Gedankenlosigkeit und Berwirrung läßt sich in dem weitbauschigen wolkigen Resterzionsstyl dieser Substantiva Abstracta so drapiren, daß sie wie tiesster Gedankenreichthum aussieht. Nicht wahr, herr Schmidt, Sie haben auch mit den aristophanischen Sophisten erkannt:

#### Bd. II. S. 453.

"Er (Goethe) konnte die Romantik, die ihre düftern Schwingen über seine goldne Zeit verbreitete, nicht los werden, sich nicht in's Freie kampfen."

Unm. d. Sepers. Goethe ein Romantifer! Goethe, ber fich nicht

jur Julian-Schmidt'ichen Freiheit durchtampfen tann!

#### Bd. II. S. 455.

"Für Goethe selbst war diese Abwendung zum Orient eine innere Nothwendigkeit. Die schöne, aber exotische Pflanze des griechischen Lebens mußte verblühn, sobald der Sturm und Drang einer wilden Weltbewegung in das stille Heiligthum der Kunst

einbrach."

Anm. d. Sehers. Nichts föstlicher, als wenn herr Schmidt seine tiesen Entbedungen über die innere Nothwendigkeit in dem Entwicklungsgang unserer Dichter vorträgt! Weil eine wilde Weltbewegung — die Freiheitskriege — hereinbricht, so muß vor diesem Sturm und Drang die schöne aber exotische Pflanze des griechischen Lebens verblühen Kunft, die doch wenigstens durch unser ganze Bildung mit unserem geistigen Leben zu einigem Jusammenhang verwachsen war, zu der — noch fremdern Pflanze der orientalischen Poeste flüchten, in das noch stillere heiligthum des west-östlichen Divans treten! Est-ce clair? Wer's nicht glaubt, zahlt einen Thaler. Bim, bam!

#### Bb. II. €. 225.

Es ist von Creuzer's mythologischen Forschungen die Rede: "Eine lebhaste Vorstellung geht aus diesem scholastischen (?!) Durcheinander umsoweniger hervor, da Creuzer eigentlich eine trockene Natur ist (!!!), der es mehr auf das Register (??!!) als den Inhalt ankommt."

ober um Ihnen das Berftandniß durch Simrocks Uebersetzung zu erleichtern:

> Das rechte Maß sei euer Orben. Ich bin wohl inne geworben, Daß Ihr rathbedürstig seid: Nun meidet Ungezogenheit. (Parzival I, 171.)

Anm. d. Sehers. Nun, was die "trodene Natur" Creuzer's betrifft, — denn der in den andern unterstrichenen Worten enthaltene Blodfinn soll sich, wie mir mein Freund, der Student, sagte, nicht so in der Kürze in's Klare sehen lassen — so machen freilich dem Bernehmen nach diesenigen, die etwas davon verstehen, Creuzern gerade nur das Gegen = theil zum Vorwurf, sinden, daß er gerade an dem entg egenge seht er Extrem laborire, nicht trocken und kritisch genug zu sein. Aber das ift nun ganz egal! Er hat seinen Klecks fort! Er ist eine "trockne Natur" und ein Registerker! Hurrjeh, wie wird es nur den Andern noch ergeben!

herr Schmidt, herr Schmidt, Bas kriegt das Jettchen mit? herr Schmidt, herr Schmidt, Was kriegt das Julchen mit?

Was friegt das Julchen mit? Ihr Buch, Herr Schmidt, ist das leibhaftige Bild der Ogershöhle bei Ariost:

"Da hauft ein Riese, gräßlich anzuschauen; Er ragt acht Fuß ob jedem Mann hinaus, Kein Ritter und kein Rilger mag vertrauen, Erkomme lebend aus des Wütrichs Haus. Den schlachtet er, den schindet er elendig,
Den viertheilt er, den frißt er gar lebendig."
(Ariost, Ras. Roland XV, 43.)

### £5. II. €. 232.

Gegen Lobeck, Hermann und Loß: "Auf folgenden Umstand haben sie keine Aufmerksamkeit gewandt. In jeder Religion, die eine Geschichte hat, sindet man ein doppeltes natursymbolisches Moment, ein ursprüngliches und ein reflectirtes\*). Der erste Ursprung aller Religion ist natursymbolisch, denn göttlich ist dem Menschen ursprünglich, was er nicht versteht. Die Handlungsweise der Menschen versteht er und weiß ihrer seindlichen Einwirkung zu begegnen; den Grund der physikalischen Erscheinungen dagegen weiß er sich aus seiner Natur heraus nicht zu erklären, er slieht voll Entsetzen, oder er wirft sich vor der undekannten Ursache derselben in den Staub, wie es dem Wilden ziemt, der noch nicht weiß, daß der Geist über die Natur erhaben ist. Die se naive Natursymbolik (!!!) \*\*) des Schreckens, aus welcher der Begriff des Göttlichen hervor-

\*\*) Bim, bam, bam, bim!

- 58 LWA - 105 11

<sup>\*)</sup> Anm. b. Sepers. Bim, bam, bam, bim!

geht, ist aber wohl zu unterscheiden von einer zweiten reflectirten Natursymbolik\*), die ihre Spekulationen in die bereits vorhandene Religion überträgt"\*\*).

#### Bb. II. S. 352.

"Ihr (der romantischen Schule) Princip bestand darin, daß der poetische Glaube, das poetische Lebenselement ein anderes sein müsse als das Lebenselement der Wirklickeit — und in die sem Grundirrthum lag ihre Verwandtschaft mit dem Kastholicismus\*\*\*). Der Protestantismus nahm die Gegensüte des Göttlichen und des Irdischen in das menschliche Herz

\*) Bim, bam, bam, bim!

\*\*) ,,Die hohe Kraft der Wissenschaft, Der ganzen Welt verborgen, Und wer nicht denkt, dem wird's geschenkt, Der hat sie ohne Sorgen."

Uebrigens, herr Schmidt, wenn Sie fagen "denn göttlich ist dem Menschen ursprünglich, was er nicht versteht," so ist das ja schon ganz sinnfällig nicht wahr. Denn Ihnen müßte ja sonst die ganze Deutsche Literatur göttlich sein! Oder sollte vielleicht der Fortschritt der Culturentwicklung gerade darin bestehen, daß der Mensch ursprünglich anbetet,

spater aber beschimpft, was er nicht verfteht?

\*\*\*) Anm. d. Seters. Tout au contraire, umgekehrt, im Gegentheil, mein verehrter herr Schmidt, wenn Sie erlauben! hierin — in dem Gegensat des ideellen Clements mit der Wirklichkeit — wurde vielmehr Die Bermandtichaft ber romantischen Schule mit bem Protestantismus liegen. Denn der Ratholicismus, verehrter Gelehrte, hat zu seinem Princip gerade die Ginheit des ideellen Clements und ber Birklichkeit, eine Berfohnung, die er in Rirche, Runft und Staat burchjuführen fucht. Der Protestantismus dagegen, ausgehend von der Erkenntnig der Unwahrheit diefer im Ratholicismus behaupteten und erftrebten Berfohnung, ausgehend von der Erkenntnig der ichlechthinnigen Beräußerlichung und Selbstentfremdung, in welche das ideelle Element in diefem Streben nach Einheit mit der Wirklichkeit gerathen ift, giebt diefe Berfohnung wieder auf, vollbringt die radicale Trennung bes ideellen Elements und der Wirklichkeit und läßt jede von beiden Spharen fich frei für fich ent= falten. Gerade hierdurch fommt es dagu, daß im Berlauf der Jahrhun= derte die vom Protestantismus ausgegangene Wiffenschaft durch diese ihre exclusive Bertiefung in das ideelle Element das Princip der Identität des Ideellen und der Wirklichkeit entbedt und nun eine viel umfaffendere und radifalere Berfohnung beider, ale der Ratholiciemus mar, hervor= aubringen ftrebt.

So find die Dinge in der Wirklichkeit zugegangen, Berr Schmidt!

auf\*), wo sie sich in concreter Fülle entfalteten\*\*) während sowohl in der alten Kirche wie in dem neuen Bestuitismus der himmel und die Erde zwei Welten waren, die sich ganz äußerlich bekämpften"\*\*\*).

#### Bb. II, S. 287.

Bei Gelegenheit der Beurtheilung des "Prinz von Homburg" von Aleist: "Die freie Heldenkraft empört sich mit dem unmittelbaren Bewußtsein ihrer höheren Berechtigung gegen die hergebrachte Ordnung. Die heidnische Tragödie wußte für diesen Conslict keine andere Lösung, als eine rein äußer-

liche; (!!) das Gefets duldet feine Bermittlung."

Unm. d. Setzers. Wie danke ich Ihnen, herr Schmidt! Reulich hatte mir ein unwissender Mensch ein Langes und Breites erzählt von den Eumeniden des Aleschhofes und dem Dedip in Kolonos des Sophokles und von den kathartischen Stücken des Alterthums überhaupt. Aber, was mir einer auch sagen und zeigen möge, jeht weiß ich es bester, Dank Ihnen! In der That, warum sollten Sie ein geringeres Recht haben, Aeschlus und Sophokles zu betrampeln, als Goethe und Schiller? Etwa wegen der Chrwürdigkeit, die sich an höheres Alterthum knüpft? Spaßerei! Wenn Sie den sieben Weisen Vriechenlands eine neue Philosophie geben konnten, warum nicht auch Aeschhlos und Sophokles eine neue Tragik? Was ich am meisten an Ihnen bewundere, herr Schmidt, das ist die Allseitigkeit, die Consequenz, die edle Unparteilichkeit Ihrer Bildung! Sich so nallen Gebieten des menschlichen Wissens gleich=

"Denn anders als in andern Menfchenföpfen Geftaltet fich in Die fem Ropf die Welt!"

Aber was kömmt Ihnen darauf an! Was macht es Ihnen, für bas Princip des Ratholicismus zu halten, was das Princip des Protestantismus ift ?!

<sup>\*)</sup> Bim, bam! Also "in's menschliche Serz" nahm ber Protestantismus "die Gegensähe des Göttlichen und des Irdischen auf!" Es ist erstaunlich! Aber wo anders sollte er sie benn überhaupt ausnehmen können? Der Denker nimmt diese Gegensähe in den Kopf auf, Sie, herr Schmidt, nehmen sie in die Feder auf und jeder Cläubiger nimmt sie in's Herz auf, ob Protestant oder Katholik. Also nicht dies, daß er sie in's Herz aufnimmt, charakterisitt den Protestantismus — wenn Sie sich durchsuchen, herr Schmidt, werden Sie sinden, daß Sie keinen andern Körpertheil haben, der sich zu dieser Aufnahme qualistiert, es sei denn das Maul, denn von Kopf kann bei Jhnen die Kede nicht sein — sondern wie er sie in das Herz ausnimmt, welche Stellung zu einander er ihnen da anweist — das harakterisitt ihn!

<sup>\*\*)</sup> Bim bam, bam bim !!

<sup>\*\*\*)</sup> Welche Confusion! Bim bam bam bam bim!

mäßig blamiren, — das vermag nur eine reine Seele, die sich keiner Schwäche, keiner Borliebe, keiner schuldvollen Bestedung mit irgend welchem realen Stoff, ohne ungerechte Bevorzus gung gleichmäßig vom Leibe halten — das erft ift der culminirende Höhes punkt reinen Literatenthums!

#### Bb. II. S. 362.

Bei Gelegenheit der Beurtheilung von Riebuhr's römischer Geschichte: "Einzelne historische Urkunden aus den ältesten Zeiten ber Stadt sind uns in völlig beglau-

bigter Form überliefert."

Anm. d. Sehers. Wirklich, Herr Schmidt, wirklich? Wie ich das las, lief ich damit zu meinem Studenten. Der glaubte, er solle den St. Beitstanz bekommen! Also "historische Urkunden", Herr Schmidt, und "in völlig beglaubigter Form" und noch dazu "aus den ältesten Zeiten der Stadt", also mindessens doch noch aus den Zeiten der Könige! Herr Schmidt, grausamer Mann, warum rücken Sie nicht heraus mit diesen Urkunden? Denken Sie sich den Jubel, das Entzücken, die Dankbarkeit unserer Philologen, die weinend an Ihrem Halse hingen! Die Berliner Akademie der Wissenschaften ernennt Sie zum ordentlichen Mitglied, das Institut von Varisk fertigt Ihnen ein Ehrendiplom zu, in Oxford dekteitt man Ihnen eine lebenstängliche Rente von 1000 Pfund! Herr Schmidt, herr Schmidt, vons haben Sie denn eigentlich entbeckt? Sagen Sie es doch wenigstens, Unerdittlicher! Und wo Sie sie nur her haben mögen, diese "historischen Urkunden" und noch dazu "in völlig beglaubigter Form" und nun gar "aus den ältesten Zeiten der Stadt"! Schäker! Sie haben gewiß den notariellen Herintskontrakt entdeckt zwischen Numa Pompilius und der Rymphe Egeria? Oder doch die Liebestriese der Tullia und des Lucius Tarquinius aus der Zeit, wo Aruns noch lebte? Oder gat die alten Pontifical-Annalen, die bei der Eroberung Roms durch die Gallier unterzingen?

Unnüger Bursche, der Sie sind! Auf acht langen, enggedruckten Seiten beurtheilen Sie Riebuhr und seine Forschungen und abgesehen von der stupenden und wahrhaft gigantischen Unwissenheit, die überhaupt dazu gehört, einen Sat, wie den obigen, drucken zu lassen, haben Sie nicht einmal auch nur einen Blick in Riebuhrs Wert selbst geworsen! Denn sonst würden Sie hierdurch allein schon vor solchem Unsinn bewahrt worden sein! Sie würden z. B. bei ihm gelesen haben (Röm. Gesch. I., S. 276): "viele chronologische Angaben auß Jahrtaseln haben alle Bestimmtheit, welche für die graue Zeit densbar ist; darauf aber alle in beschränkt sich auch daß zistorische." Und ferner S. 277 daselbst: "Auß dem ganzen Zeitalter der Könige werden an Urkunden nur Servius Tulliuß Bündniß mit den Latinern, daß Bündniß deß letzten Tarquiniuß mit den Gabinern und eines mit den Sabinern erwähnt." Bohlgemerkt, herr Schmidt, "erwähnt," b. h. von Dionysius von Salicarnaß erwähnt, welcher im Jahre 732 nach Erbauung der Stadt, also ungefähr zwanzig Jahre vor Christi Geburt, in Rom lebte; als das

mals vorhanden erwähnt, und zwar in den Tempeln der Diana und des Zevs Niστιος, nicht aber, herr Schmidt, daß sie noch heute vorhanden wären. Auch hat sie uns Dyonisius eben so wenig copirt, herr Schmidt. Oder sollte am Ende die über einen hölzernen Schild gespannte Ochsenhaut, auf welcher, wie Dionyssus ausdrücklich sagt (Antiqu. IV. p. 257 ed. Sylburg), die letztgenannte Urfunde eingeschrieben war (ἀσπίς ξυλίνη βύοση βοείω περίτονος κτλ), in dem wunderbaren; ewig freisenden Stosswechsel der Natur heute vielleicht Ihren Schädel bedecken, herr Schmidt, so daß diese Urkunde dann doch noch vorhanden wäre?

#### Bb. II. S. 363.

"Bon benselben Gesichtspunkten (von benen Niebuhr in seiner Römischen Geschichte ausging) ist man dann später bei der Kritik der Urgeschichten aller Bölker ausgegangen, und wenn diese einseitige Beschäftigung mit vorhistorischen mythischen Zeiten, die es eigentlich nie zur künstellerischen (?!) Darstellung bringen kann, unserem historischen Sinn (!) d. h. unserer Fähigkeit, schnell und schlagend den für die Würdigung einer That wesentelichen Gesichtspunkt zu treffen, für den Augenblick geschadet hat (!!), da sie mit unserer Neigung zusammendängt, durch Bielseitigkeit der Gesichtspunkte und durch Beretiefung in anziehendes, aber unstruchtbares Dunkel unsere Gestaltungskraft zu schwächen, (!!) so ist zugleich dadurch unser Gesühl geadelt (!!) und unserer politischen Einsicht — ein Material gegeben, welches nur noch einer freilich langsamen Reise bedarf, um Früchte zu tragen."!!!

Unm. d. Sehers. Welchen höllenfalat von Worten Sie da wieder zusammenbrauen, herr Schmidt, von Worten, die, wenn wir sie näher analpsiren wollten, sich eines gegen das andere mit Lanze und Schwert feindlich erheben würden! Nicht wahr, herr Schmidt, Aristophanes hat

fcon Recht, wenn er feine Cophisten anbeten läßt:

"Den Zauber des Borts und ben blauen Dunft, Uebertolp-

(Aristophanes, Wolken, V. 316).

Mit welcher Miene imponirender Sicherheit Sie wieder diesen ganzen Blöbsinn vortragen! Mit wie "altkluger" Ueberlegenheit Sie von der "freilich langsamen Reise" sprechen! Und mit welch hoher Unparteilichkeit Sie wieder versahren! Denn Alles, was Sie sowohl für als gegen die Alterthumssorschung sagen, ist von gleicher Sinnlosigkeit. Wie Sie, ein zweiter Zeus,

"Bägend mit gerechten Sanden"

genau darauf achten, daß nicht in die eine Wagschale auch nur ein Atom

von Sinn mehr als in die andere fomme, um feiner ju nabe ju treten!

Edler Mann!

Eine Anerkennung verdienen Sie, herr Schmidt! Die, nicht in ben fcmierigften Abfallgruben ber Literatur, habe ich einen Mann entbedt, der beffer, der tiefer ale Sie die gange ungeheure Wahrheit der Worte des Mephistopheles begriffen hatte: "Go schwäht und lehrt man ungestört:

Ber will fich mit den Narr'n befaffen?

Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte bort,

Es muffe fich babei boch auch mas benten laffen." Das ift bas Funbament, auf welchem Ihr ganzes Wert aufge-

führt ist!

Uebrigens freut es mich, beiläufig aus bem Dbigen zu erseben, warum Sie eigentlich so unwissend find. Sie find es ab fichtlich. Sie haben Sich — abnte ich est nicht schon oben S. 25? — von jeder solchen "einseitigen Beschäftigung" frei erhalten, um nicht Ihre "künstlerische Gestaltungskraft" zu schwächen, um nicht Ihrem "historischen Sinn" zu schwächen, um nicht Ihrem "historischen Sinn" zu schwächen. In der That, wenn Sie nicht glaubten, den heirathsvertrag zwischen Numa und der Nymphe noch zu besitzen — würde da nicht die Ihnen eigenthumliche "Fähigkeit, schuelt und schlagend den fur die Burdigung einer That wesentlichen Gesichtspunkt zu treffen", auf dem Spiele fteben?

#### 23b. II. S. 195.

"Nichts ift miglicher, als wenn die Cultur einer Nation nichts in ihrer eigenen Natur gegründet, sondern durch eine fremde gewaltsam fortgetrieben wird; es entsteht dann eine immer größere Spaltung zwisch en den Einzelnen, die auf einen höheren Punkt durch fremde Hülfe sich gearbeitet, und zwischen der Totalität der Nation."

Anm. b. Segers. Nach herrn Julian Schmidt fließt ber Rhein nicht zwischen Deutschland und Frankreich, sondern zwischen Deutschland und zwifden Frankreich! Erbarmen, Berr Julian Schmidt,

Sie tödten Alles, warum auch noch die Sprache?

#### 23b. II. S. 195.

Es geht unmittelbar nach der vorigen Stelle fort: "Alle Bildung follte später durch eine schon vorhandene fremde gegeben werden, und was aus eigner Kraft in die Bohe dringen mußte, das follte ein in fremdem Klima gewachsenes Grün sich auf die Spite seten und damit zusammenwachsen, um sogleich fertig gu fein."

Unm. d. Sehers. Diese Pracht der Bilder ist berauschend. Bebenken Sie, herr Schmidt, daß Sie zu einsachen Sterblichen reden, welche die Sprache der Götter nicht ertragen können, ohne in Berwirtung zu gerathen! Also: Ein in einem fremden Klima gewachsenes Grün soll berkommen und soll sich der nationalen Vildung auf die Spitze sehen? Nein, umgekehrt: Es soll sich (Dativ) die (Aklusativ) nationale Vildung auf die Spitze sehen. Wein, umgekehrt: Es soll sich (Dativ) die (Aklusativ) nationale Vildung auf die Spitze sehen. Wein, nein, so ist es doch wohl nicht. Umgekehrt: "Und was aus eigner Kraft in die Hohen wohl nicht. Umgekehrt: "Und was aus eigner Kraft in die Hohen wohl nicht. Umgekehrt: "Und was aus eigner Kraft in die Spitze sehen" — um num mit dieser seiner Spitze in das darauf gesetzte fremde Grün sineinzuwachsen — aber das ist auch bedenklich! denn dann stieße zu wieder das aus eigner Kraft in die Höhe Dringende mit seiner Spitze in das breitere Hintertheil des fremden Grün, hätte dieses auf sich zu balanzeiren — eine dem vegetativen Reiche, aus dem das Vild genommen, sehr fremde Erscheinung — und hineinzuwachsen, um "fertig" zu sein. In zwissen, vielleicht verstehen wir es ein andernal besser, wun uns dies auch das erste Mal noch nicht gelingt. Aber eine einzige Vitte gestatten Sie, herr Schmidt! Wir wollen Ihnen gern unste ganze grüne Vildung ausopfern, all' die unsertigen Vursche, nur die Sprache wenigstens Lassen sie uns! Wenn Sie uns auch die noch nehmen, was bleibt uns dann übrig, als wie jener Landwehrmann von den Franzosen in derselben Unterstellung sagte: "zu blassen wie die Kunde?"

#### Bb. II. S. 217.

"Dagegen herrathen die unter den Protestanten so oft schon wiederholten Klagen über die Kahlheit und Nacktheit ihrer Cultussormen, über den gänzlichen Mangel an Pracht und Luxus des Gottesdienstes eine verkehrte Ansicht "des Protestantisnus."

Anm. d. Segers. Würde es Ihnen nicht gleich sein, Herr Schmidt, lieber zu sagen, "eine verkehrte Ansicht von dem Protestantismus"? Sonst ist ja der Protestantismus das Subjekt, welches die ihm im Genitiv beigesügte Ansicht hat — denn, wie ich mich aus der Elementatsschufe erinnere, herr Schmidt, steht der Genitivus auf die Frager wesser —, während in Ihrem Sage der Protestantismus das Objekt sein soll, über welches man die falsche Ansicht hat. Die Sprache, herr Schmidt! Gnade wenigstens für die Sprache! Ich habe einen Sohn, herr Schmidt; der Bengel ist zehn Jahre alt und in der Deklination schon recht ersahren. Wie wäre es, wenn Sie ihm bei einer fün ft en Auslage die Berbesserung Ihres Wertes übertrügen?

#### 28b. II. S. 187.

"Es ist unglaublich, bis zu welcher Consequenz der Sat der Identitätsphilosophie: Das Wirkliche ift das

Bernünftige, getrieben werden fann."

Unm. d. Segers. Rein verebrter Herr Julian Schmidt! Unglaublich ift vielmehr nur, bis zu welcher Höhe die Unwissenheit getrieben werden kann! Der Sag: "Das Wirkliche ist das Bernünftige" gehört der hegelsichen Philosophie, speziell der Hegelschen Philosophie an, und S. 554 haben Sie das ja selbst ganz richtig irgend woher herausgeschrieben. Aber die "Identitätsphilosophie" ist, wie ich häusig in Bierkneipen von jungen Studenten gu erfahren Gelegenheit hatte, ein Rame, mit welchem die Schelling'iche Philosophie und zwar gerade in ihrem Unterschiede von der Segel'ichen, bezeichnet wird.

Nicht wahr, herr Schmidt?
"Mit Wiffenschaften hab' ich nichts gemein Und auch als Anabe nie was lernen mogen. Den Schadel folug ich meinem Lehrer ein Bum Dant; d'rauf mar fein andrer gu bewegen, Dag er mir Bucher lehrt' und Schreiberei: So hatt' ein Jeder vor mir - große Scheu!" (Bojardo, Berliebter Roland, 18. Gefang.)

#### Bb. II. S. 49.

"Fr. Schlegel hatte die befte Absicht, vaterländische Befühle und vaterländische Geschichte zu erzählen, allein ihm fehlt die Kenntniß, die man sich nicht durch das Studium einiger Tage aneignet, sondern in die man sich

hineingelebt haben muß."

Unm. d. Segers. Richt mahr, herr Schmidt, ber Friedrich Schlegel war ein oberflächlicher Buriche! So ein Schnellichreiber, dem die Kennt= niß fehlt, der heut ein Buch anblättert und morgen darüber dociren will! Sineinleben muß man fich in die Dinge, fo à la Schmidt, das ift der Tafus! Mein Student fagt mir, Herr Schmidt, daß er eine der interessamtesten Entdeckungen gemacht habe. Die Entdeckung nicht, daß er eine der interessamto schon vor so vielen hundert Jahren Ihre Literaturgeschichte auf das Deutlichste vorausgesehen und geschildert habe. Bisheran hätten zwar die Ausleger gemeint, Bojardo meine unter dem "Werk", von dem er spricht, das Eingangsthor zum Zaubergarten Falerinens. Allein dies sein nur die symbolische Einkleidung; in der That habe Bojardo nur Ihre "Literaturgeschichte" vorherverkünden wollen, und zum Beweise dessen, Lemis männickisch darüber untheilen kann folgen hier die in Rede ktehen, damit manniglich barüber urtheilen tann, folgen hier die in Rede fteben= ben Berfe :

"Nie fah man noch ein Wert von folder Pracht, Die diefes reiche Bert! Ganz aus Juwelen Bon unfchagbarem Berthe war's gemacht. Statt Schwert und Spieß, Die jur Bededung fehlen, Sält dort ein gold beschuppter Esel Wacht, Der Ohren hat, ein jedes lang zwei Elen, Die er gleich einem Schlangenschweise windet, Beliebig damit hält und packt und bindet." (Bojardo, Verliebter Roland IV, 56.)

#### Bb. II. S. 19.

"Einmal wandte sich deshalb Wagner auch an den Philosophen Fichte mit einer so inbrünftigen Leidenschaftlichkeit, daß dieser Mann, dem die Kunst ziemlich fern lag, bestürzt wurde und alle möglichen Hebel in Bewegung zu setzen

versprach".

Unm. d. Sehers. Wirklich herr Schmidt? So "fern" lag Fichte die Runft? Go dag er nur burch perfonliche Bestürzung für Runftzwecke in Bewegung gefett werden konnte? I, Sie Tausendsaffa, was Sie nicht alles wiffen! - 3m Jahre 1845 und 46, Berr Schmidt, arbeitete ich in der Druckerei, in welcher damals die herren Beit u. Co. Fichte's fammt= liche Werke feben ließen. Daber bin ich ein wenig zu Saus in den Fichte'ichen Schriften. Erlauben Sie alfo, daß ich Ihnen nur zwei Stellen aus den "Grundzügen" - die wollen Gie ja gelefen haben, herr Schmidt, - anführe, die Ihnen zeigen mogen, wie fern die Runft Diefem Manne lag, wie wenig fie ihn und fein Denken intereffirte, wie gleichgiltig er fich ju ihr verhielt, wie außerhalb feines philosophischen Gedankenkreises er fie ftellte. Bb. VII, G. 58: "Die erfte unter ber Menschheit am fruheften ausgebrochene und bermalen am weitesten verbreitete Urt jenes Ausfluffes der Urthätigkeit ift die in Materie aufer und, vermittelft unferer eigenen materiellen Rraft; und in diefer Urt des Ausfluffes besteht die icone Runft. Ausfluß der Urthätigkeit, habe ich gefagt, der nur aus fich felber ftromenden und fich felbft genugenden, feineswege ber auf Erfahrung und Beobachtung in ber Außenwelt fich ftugenden. In Materie außer une, fagte ich, gleichgeltend in welche; ob nun der forperliche Musbrud bes in eine Ibee verlorenen Menfchen - benn nur biefer, nur als folder, ift Gegenstand ber Runft - firirt werde im Marmor, gebildet werde auf der Fläche u. dergl., oder ob die Bewegungen eines begeisterten Gemuthe in Tönen ausgedrückt werden oder die Empfindungen und Bedanken beffelben Gemuthe rein, wie fie find, fich felber in Borten aussprechen: immer ift es Ausströmung ber Urthätigkeit in Materie."

Und ib. S. 95: "Was nun jene organische Einheit eines Kunstwerks sei, die vor allen Dingen erst verstanden und begriffen werden müsse, trage mich Keiner, der es nicht schon weiß und dem ich durch das oben Gesagte nicht entweder nur seinen eigenen Gedanken wiederholt oder wenigstens ihn blos deutlicher ausgesprochen habe. Ueber die Einheit eines wissenschaftlichen Werks konnte ich mich Ihnen ganz klar machen und habe es meines Wissens gethan; nicht so über die Einheit eines Kunstwerkels. Wenigstens ist die Einheit, welche ich meine, nicht jene Einheit der Fabel und der Zusammenbang ihrer Theise und ihre Wahrscheinlichkeit und die psychologische Fruchtbarkeit und moralische Erbauung derselben, von denen die üblichen Theorien und Kunstkritiken verlauten; — Geschwäh von Barbaren, die sich gern Kunstsinn anlögen, für Barbaren, die sich nur durch andere ihn anlügen lassen! — Die Einheit, welche ich meine, ist eine andere; höchstens durch Beispiele, durch wirkliche Zerzgliederung und Zusammenfassung vorhandener Kunstwerke in jenem Geiste, würde es sich dem Unkundigen deutlich machen lassen. Wöchte sich doch bald ein Mann sinden, der sich die ses hohe Berdienst um die Mensche heit erwürbe und dadurch, wenigstens in jungen Gemüthern, den sast ganz erstorbenen Kunstsinn wieder anzündete; nur müßte derselbe nicht selber ein junges Gemüth, sondern ein vollkommen bewährter und gereister Mann sein. Bis nun dieses geschieht, könnten ja die andern sich es Lesens und Unschauens wirklicher Kunstproducte, die ihnen wegen ihrer un end lichen Tiefe unverständlich, und da der Genuß derselben das Berstehen voraussetzt, auch ungenießbar sind, ruhig enthalten."

Und ferner ib. S. 111: "Blos in Absicht der Kunst könnte eine

Und ferner ib. S. 111: "Blos in Absicht der Kunst könnte eine Ausnahme von der Strenge der oben eingestellten Regel gestattet werden. Bon der Kunst nämlich ist die Menschheit noch weit mehr entfernt, als von der Wissenschaft und es wird einer weit größeren Reihe von Borbereitungen bedürsen, daß su ersten komme, als zu der letzteren. In dieser Rücksicht könnten sur erste selbst schwache Versuche an unvollkommenen Werken angestellt, diese Werke zu entwickeln und auf Einheit zurückzusichen, willkommen sein, damit dem größeren Publikum nur erst

Die Runft, ein Werk zu versteben, ein weniger geläufiger werde."

Und ib. p. 164 sq. erklart er, daß es auf die Frage, worauf der wahre Staat den bei der mechanischen Bearbeitung der Natur entbehrlichen Ueberschuß von Bolfstraft verwenden solle, keine andere Antwort gebe als: "daß er der schonen Kunst geweiht werden solle," damit die Natur "dem höheren geistigen Bedürfnisse des Menschen unterworfen und ihr das majestätische Gepräge der Idee aufgedrückt werde — welches die schone Kunst giebt."

Rönnen Sie uns nicht fagen, herr Schmidt, welche perfonliche Be-

fürzung Fichte veranlaßt hat, diefe Gage niederzuschreiben?

#### Bb. II. S. 70.

"Gegen diese Doctrin (die von Schelling nämlich) erhob Fichte, der seine Stellung in Berlin immer mehr befestigt, die Fahne des reinen Idealismus. Seine Vorlesungen über die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters (1804—5) waren die letzte Frucht einer vielzährigen Verbitterung."
Ann. d. Sepers. Also der "reine Idealismus," dessen Fahne ja nach Ihnen selbs Fichte erhob, ist eine "Frucht vielzähriger Versitterung."

Anm. d. Segers. Also der "reine Sbealismus," bessen Fahne ja nach Ihnen selbst Kichte erhob, ift eine "Frucht vieljähriger Bers bitterung! Also die Frucht vieljähriger Berbitterung" ist der "reine Idealismus." Was wir nicht für Nesultate erleben würden, wenn sich die Mütter einfallen ließen, ihre Kinder nach den tiesssinnigen Sentenzen Ihrer Literaturgeschichte zu erziehen! Na, vielleicht gelingt es

mir, Sie auch noch jum "reinen Jbealiften" ju machen, indem ich Ihnen eine "vieljährige Berbitterung" beibringe! — Und wie Gie bie Stichwörter fennen, mit welchen man den Rramer gegen alles Sobe und Große ein= nimmt! Und fo in diefer elenden Beife ale ,lette Frucht einer vieljahrigen Berbitterung" erklaren Gie eines ber Meifterwerke beuticher Literatur, welches gerade nur aus ber Quelle reinfter und warmfter Liebe gefloffen ift! D, Sie gedankenlofe Schmeififliege, was Sie nicht alles beschmuben! Saben Sie denn geglaubt, es gabe gar keinen Deutschen mehr, bem die Culturheiligthumer ber Nation am Bergen liegen und ber für diefelben gegen Gie eintreten werde?

#### 93b. II. S. 78.

"Beide (Fichte und Schelling) haben es gleichmäßig ver-ftanden, hinter hochklingenden Formeln, deren Sinn und Zusammenhang man nur schwer erkennt\*), halbe Wahrheiten auszusprechen, die erst durch bedingte Unwendung Salt gewinnen \*\*). Beide find später durch einen größeren Birtuosen \*\*\*) überflügelt worden." Anm. d. Seherd.

\*) "Freilich bequem vollbringt fich das Schuftige unter den Menfchen,

Doch muhfam handhabt Waderes, Ryrnos ein Mann."

(Theoanis).

\*\*) Wie schön gefagt! \*\*\*) Segel!

#### Bb. II. S. 81.

"Auch Fichte ist trot seines vermessenen Dogmatismus

nur ein Suchender."

Unm. d. Segers. Wiffen Sie bas genau herr Schmidt? Ich habe immer gedacht, es mare Gott Bater in eigener Berfon gemefen! Bas Sie boch die Leute tief und unterscheidend ju charafterifiren versteben!

#### 93b. II. S. 79.

"Fichte, der Apostel der geschichtlichen Welt, ist auf dem Bebiet der Beschichte nicht blog von einer erstaun= lichen Unwiffenheit, (!!!) fondern er hat für die Wiffenschaft ber Beschichte weder Ginn noch Talent." (!!!)

Anm. d. Seigers. Wie! Fichte von einer "erstaunlichen Unswissenheit!" Und nun gar noch "auf dem Gebiete der Geschichte," er, der für die Naturwissenschaften in der That keinen Sinn hatte und auch keine besondern Kenntnisse in diesem Reich beanspruchte, er, der gerade an dem geschichtlichen Gebiet das Eruditionssundament seines Denkens hat! Fichte! ein Mann, der steis ein sehr bedeutender Gesehrter gewesen wäre, wenn er nicht vorgezogen hätte, einer der größten Philosophen zu sein! Fichte von einer "erstaunlichen Unwissenheit?" Und das wagen Sie zu sagen, Sie Schwabenspiegler, Sie Sieben-Weiser, Sie Jyporantenkaiser— doch freilich eben nur ein solcher kann das fagen. Ein Anderer würde sich nicht dazu hergeben. Mit solcher Frechheit wagen Sie es die größten deutschen Geiseshervon, in Gott und der Welt nichts von ihren Werken wissend, zu beschimpfen?

MIS ich dies meinem Studenten zeigte, fagte er mir: Ueberbuden

- fei die einzige Antwort, die sich darauf geben laffe!

"Schweinshauer streckt er aus dem Maule trutig! Die Schnauz ist lang, die Brust von Geiser schmubig," (Ariost, Ras. Roland XVII, 130.)

#### £8. II. €. 131.

"Darin lag der Grundfehler Fichte's: seinem scharfen Denken fehlte es an jenem reichhaltigen und sorgfältig angeschauten Stoff, der diesem Denken allein den wahren Inhalt geben kann. — Seine positiven Kenntnisse waren unzureichend." 2c.

Unm. d. Sesers. Warum sind Sie denn eigentlich, herr Schmidt, immer so vernichtend gegen Fichte und erdrücken ihn beständig durch die Ueberlegenheit Ihrer positiven Kenntnisse? Ich glaube den Grund entdeckt zu haben. Sine seine ropulärphilosophischen Schriften, die "Grundsige des gegenwärtigen Zeit-Alters" haben Sie zwar nicht gelesen, die geibe nicht! aber doch in zehn Minuten durchblättert, wie mir einige Stellen in Ihrem Buche gezeigt haben, auf die ich noch zu sprechen kommen werde. Bei diesem Durchblättern stieß Ihr Auge auf eine Stelle, in welcher Fichte das gegenwärtige Zeitalter der "leeren Freiheit," wie er est nennt, also charafteristrt (Bd. VII. S. 22): "Es hat vor dem Zeitalter der Wissenschaft den großen Bortheil, daß es alse Dinge weiß, ohne je etwas gelernt zu haben und über alles, was ihm vorskommt, sofort und ohne weitern Anstand urtheilen kann, ohne jemals der vorhergehenden Prüfung zu bedürfen." Das haben Sie nun sür eine persönliche Malice gehalten, die Fichte Ihren habe sagen wollen, und rächen sich dafür!

Pfui, herr Schmidt, wer wird fo rachfüchtig fein!

#### Bd. II. S. 134.

lleber Fichte's am 27. Januar 1814 erfolgten Tod:

"Ein Tod in der schönsten Blüthe aller Ueberzeugungen, vor jener unvermeidlichen Rückwirkung, die auf alle Begeisterung folgt und verklärt durch das Bewußtsein, daß man das Seinige dafür gethan, ist gewiß beneidenswerth."

Unm. d. Segere. "Beneidenswerth," mein frecher Mosjöh, "ift bloß Die Stirn, mit welcher Sie fich dies belletriftische Brillantfeuerwerk arrangiren! Die artistisch gelungen, Fichten, weil er noch mahrend der Freiheitskriege ftirbt, fterben laffen "in der schönften Bluthe aller leberzeugungen," noch ,, bor jener unvermeidlichen Rudwirfung," bie fonft auf feine ,,Begeisterung" hatte eintreten muffen! Wie plaufibet fur geden, der gleich Ihnen niemals die Rafe in Fichte's Werke geftedt hat! Satten Sie das aber gethan, so würden Sie gewußt haben, mein theurer frere ignorantin, daß Fichte gar nicht die Zeit nach den Freiheitskriegen zu erleben brauchte, um von feinen Illufionen gurudzukommen - weil er nämlich gar teine hatte! Sie wurden bann gewußt haben, daß Richte in feinen gerade 1813 mahrend des Rrieges gefchriebenen "politischen Fragmenten" z. B. ben Aufruf bes Ronigs von Preugen "an fein Bolf" also charafterifirt (Berte Bb. VII. G. 551): "Wenn nun der unterjochte Fürft an fein Bolt appellirt, heißt das: wehret euch, damit ihr nur meine Rnechte feid und nicht eines Fremden. Gie waren Thoren. trage meine Gade, fagt die Fabel. Freilich ift bas Beheimniß bes gegen= wärtigen Rriege, daß die Burde ju fchwer ward, und wir find entbrannt nur um die Erleichterung 2c." Welch "ichone Bluthe der Ueber= zeugungen." herr Schmidt! Gie würden ferner bafelbft gefeben haben, daß Fichte auch nicht die geringste Soffnung auf die Freiheitetriege für Die innere Entwidelung fette, vielmehr mit einer fast erichredenden Scharf-nichtigkeit das gange deutsche Elend mit allen feinen Erscheinungen von heute fich unerbittlich vorherfagt. Nur eine einzige kleine Stelle zum Beweis ib. S. 567: "Jest, ba ihr fie (bie beutichen Stämme) unterein-ander lagt, werden angefeuerte, vom Bolfsgefühl erhobene Junglinge bei den fich barbietenden Gelegenheiten von der Bergleichung diefer Unart laffen? "Ich furchte ihr fact neuen Sag! Ihr Furft, fein glanzender Sof, fein Unsehen und äußere Burden, und furz was es fei — Alles dient ihnen zur Erregung der Eitelkeit. Die glanzenden Sclavenstetten fogar." — — "Benn wir daher nicht im Auge behielten, was Deutschland zu werden hat (bier ift von einer nach Fichte fpaten, fpaten Bukunft die Rede, herr Schmidt), fo lage an sich nicht fo viel daran, ob ein frangofischer Marschall, wie Bernadotte, an dem wenigstens früher begeifternde Bilder der Freiheit vorübergegangen find, oder ein deutscher auf= geblafener Edelmann ohne Sitten und mit Robbeit und frechem lebermuth über einen Theil von Deutschland gebiete."

Als ich nun endlich in Hamburg conditionirte, mußte ich in dem I. Theil der "Demokratischen Studien" einen Artikel setzen, betitelt: "Fichte's politisches Testament"; diesen empsehle ich Ihnen, wenn Sie sich weiter über die Sache unterrichten wollen.

Bas fagen Sie nun aber zu bieser Blüthe der Ueberzeugungen, zu dieser Begeisterung? Wie glidlich, wie beneidenswerth Fichte, daß er das mals so in höchster Begeisterung hinstarb, ohne den Rücschlag nach den Freiheitskriegen zu erleben! — Werden Sie Feuerwerker, herr Schmidt, aber hören Sie auf, Literarhistoriker zu sein!

#### Bd. II. S. 128.

"Ein glücklicherer Stern ging Fichte auf. Die Noth des Vaterlandes belehrte ihn über die Nichtigkeit seiner weltbürgerlichen Ideale; in der Fortdauer der deutschen Unabhängig= teit sah er die Rettung der Weltgeschichte und in dem Preußisschen Staat, dem er jest mit voller Seele angehörte, wenn er auch die augenblickliche schwächliche Haltung desselben mit bitterem Schmerze empfand, die nothwendige Form der

beutschen Entwickelung."

Anm. d. Segers. Hollah Hoh! Jest soll Fichte zum Gothaer, zum Kleindeutschen geprest werden! Fort mit den Fingern, herr Schmidt, oder ich schlage so drauf, daß Sie sie nie wieder nach einer so leuchtenden Gestalt ausstrecken! Fichte concludirt vielmehr ausdrücklich, und zwar gerade in jenen 1813 kurz vor seinem Tode geschriebenen Fragmenten, keiner der bett kokskenden singelven Toden Beutschland. jest bestehenden einzelnen Staaten tonne Deutschland berftellen; Bd. VII. Seite 570: "Wenn nun 3. B. Desterreich ober Preußen Deutsch-land eroberten, warum gabe bies nur Desterreicher, Preußen, keine Deutsche? Wie ift eine Desterreichische, Preußische und wie eine Deutsche Geschichte verschieden? Dies ift gründlich zu behandeln: darauf tommt alles an; denn eben hier stehen die Deutschen." Er erblicht einen tiefen Unterschied zwischen dem Nationalcharafter ber Deutschen und den sämmtlichen einzelnen Staaten. Er erklärt ausdrücklich ib. S. 571:
"Kein bestehender Landesherr kann Deutsche machen, es werden Desterreicher, Preußen u. s. w." Sehen Sie nur über Alles das den vorbezogenen Art. in den demokr. Studien nach, herr Schmidt. Fichte war unn einmal fo bornirt, dag er glaubte, nur eine Republit tonne die Deutsche Einheit herstellen, und es hat nicht Roth, Berr Schmidt, daß Sie ihm von Ihrem eigenen Verftande abgeben. Sat nicht Roth!

"Behalte froh, was Dir beschieben, Genieße ftill, was Du nicht haft."

#### Bb. II. S. 129.

"Die Reden (Fichte's an die Deutsche Nation) knüpfen an die "Grundzüge" an und es macht einen halb komischen, halb rührenden Eindruck, daß Fichte den wahren

Sinn derselben vergeffen hat." (!!!) Und bald darauf: "Aber als die mächtigste Idee für die Erhebung des Menschengeschlechts stellt er diesmal das Gegentheil von dem dar, was er in den Grundzügen gepredigt, die Vaterslandsliebe."

Unm. d. Gegere. Alfo einen "halb tomifchen, halb rühren= den Gindrud" machen Ihnen die Reden Richte's an die "Deutsche Nation", und zwar deswegen, weil er den "wahren Sinn" der "Grundzüge", an die er selbst diese Reden als eine Fortsepung berselben ans fnupft, "ver geffen" habe? 3 Sie komifcher Rubrpeter! Wie kommen Sie benn zu ber überschwenglichen Anmagung, zu glauben, Fichte wurde den mahren Sinn feiner eigenen Bortrage, Die er ausdrudlich als Grund= lage ber "Reden" herbeizieht, vergeffen haben, und Ihnen, ber Sie Ihre Urtheile wie 3hr Wiffen aus Journalartifeln beziehen, beim Trobler taufen, ware es gegeben, aus bem himmel Ihre Ueberlegenheit mit komifcher Rührung auf die rührenden Widersprüche dieses guten armen Fichte herunterzusehen, der den "mahren Sinn" seiner eigenen Bortrage, indem er fie fortzusegen erflatt, "vergeffen" habe! Aber Gie glauben bas auch gar nicht ernfihaft. Sie fon nen es gar nicht glauben, benn wir werben im Berlauf feben, wie Gie Ihren Fichte "gelefen" haben! Es ift nur wieder fo eine Manier fich vor dem Bublifum gu brapiren und ben Schein einer Bunder wie überlegenen Rritif anzunehmen! Die Reben an die Deutsche Nation, Gerr Comidt, enthalten in Wahrheit auch nicht Gin Wort, welches den "Grundzügen" widerfpricht. Borin soll benn der Widerspruch bestehen? Ach so, Sie haben uns schon S. 128 gefagt, Fichte sei jest durch "die Noth des Vaterlandes über die Nichtigkeit seiner weltburgerlichen Ideale belehrt" worden, und an der obigen Stelle fagen Sie es noch beutlicher, Fichte habe dies Mal "bas Gegentheil von dem aufgestellt, mas er in den Grundzugen gepredigt, die Baterland 8= liebe." Buvörderst werden Sie nun das Stichwort "Beltburgerthum" in diefer pointirten Form und mit all bem ichiefen Ginn, der fich eben nur an diefe Form knupft, bei Fichte überhaupt nicht finden. Wiffen Sie denn gar nichts davon, daß Fichte icon 1800 den "gefchloffenen Sandelsftaat" fchrieb, in welchem er fich ftreng auf den Boden nationaler Gelbft= ftanbigkeit ftellend, den nationalen Staaten fogar bas Recht der Abfperrung gegen einander gufpricht? Aber abgefeben von alledem: Geit wann find denn Baterlandeliebe und weltburgerliches Streben Gegentheile? Für gemiffe Zeitungsichreiber — mag fein. Aber feit mann auch für bie Philosophen? Ich werbe versuchen, berr Schmidt, Ihnen, fo weit bies in aller Rurge thunlich, eine Laterne Darüber in ben Ropf gu hängen, wie das Alles bei Fichte zusammenftimmt. In den "Grundzugen" geht Fichte bereits aus von bem Begriffe eines "vernünftigen Weltpland", ber langfam und vermöge "nothwendiger Glieder und Epochen bes Erbenlebens" bie Entwidelung ber Gattung jur Freiheit realifire. In biefen Bortragen entwidelt er nun nur Die Die geitlichen Gliederungen Diefes Entwickelungsweges gur Freiheit, die ftufenweise Folge ber Zeitprincipien ober die Zeitalter. Run begreifen Sie vielleicht icon bier, herr Schmidt, daß ein Philosoph, der einmal "nothwendige Glieder und Epochen" Diefer Entwidelung

annimmt, der also eine Gliederung derselben überhaupt, eine zeitliche Gliederung der Entwicklung als nothwendig sett, auch eine räumliche Gliederung dieser Entwicklung, d. h. also eine Entwicklung durch besondere Bolkägeister als vernünstig wird annehmen mussen und daß er, weit entsernt das Bestehen besonderer Bolkägeister auszuschließen, wenigstens danach wird streben mussen, einen vernünstigen Zusammenshang zwischen jener zeitlichen Gliederung — Epochen — und dieser räumlichen Gliederung — Bolkägeister als etwas Wothwendstabelt zu begreisen und also auch die Bolkägeister als etwas Nothwendiges in derselben und also Aräger gewisser Entwicklungsarbeit zu begreisen und also Aräger gewisser Entwicklungsarbeit gut der gestelben und also Aräger gewisser Entwicklungs

ftufen anzusehen.

Dies bildet nun in der That den engen innern Gedankenzusammenbang zwischen ben "Grundzugen" und den "Reden an die deutsche Ras tion". Sier will Fichte definiren, mas , Baterlandsliebe", mas Liebe bes Einzelnen zu feiner Nation fei, findet mit Recht, daß bies zusammenfalle mit der Frage "mas ein Bolt fei, im hoheren Sinne des Wortes" und definirt nun ein "Bolt" als eine Gemeinschaft von "mit einander fort= lebenden und fich aus fich felbst immerfort naturlich und geiftig erzeugen= den Menschen, welche insgesammt unter einem gewiffen besonderen Gefete ber Entwidlung bes Göttlich en fiehen" ober, wie er fich bafelbft auch ausbrudt, unter "bemfelben geiftigen Raturgefet" und feiner Entwidlung ftehen (Werke Bd. VII. S. 381 ff.). Fichte mar nun fo "fomifch" Berr Schmidt, wie Sie mahricheinlich fagen murden, daß er glaubte, das beutsche Bolk sei ein nothwendiges Moment in der Realiffrung des "göttlichen Weltplans", welcher schon bas Fundament der Grundzuge bildet, ja das deutsche Bolt fei gerade der Trager des Begriffe, auf welchen einst bas Reich ber Butunft, bas Reich ber vollenbeten Freiheit gebaut werden folle. Belche ,, tomifche" Inconfequeng zwischen den Grundzugen und den Reden, welcher lacherliche Gegenfat mifchen Fichte's "Beltburgerlichen Idealen" und Fichte's "Baterlandeliebe" besteht, konnen Sie ja schon gang außerlich daraus entnehmen, daß Fichte in dem ergreifenden Schluß feiner Reben an die Deutsche Ration den "göttlichen Beltplan felbfi" - und auch die Frangofen ausdrudlich mit eingeschloffen - und beschwören läßt, und zu erheben und unfere Selbsifiandigfeit zu vertheidigen, und hierdurch feine, des göttlichen Welt-plans "Ehre und Dafein zu retten", da er ohne uns zu Grunde geben muffe - immer derfelbe Beltplan, Berr Schmidt, von dem ichon Die "Grundzuge" ausgehen! Ja, wie wenig von einem Widerspruche hier Die Rede ift, wie absolut falich und nur aus Ihrer ganglichen Gedankenlofigkeit erklarlich Ihr Urtheil ift, bei Fichte habe immer nur "ein geift= volles Ergreifen der augenblicklichen Stimmung stattgefunden" (wie Sie 6. 70 — Ihrer Sudelschrift u. a. a. St. fagen), das er uns umfonst als Spftem und Methode verkaufen wollte, hatten Gie ja am einfachften aus feiner "Staatslehre" erfeben tonnen, wo Fichte (B. Bo. IV. S. 420-428) bem beutschen Bolte genau biefelbe Bedeutung für die Entwidelung bes Weltplans, wie in den Reden, zuweift. Bon und. meint er, folle dereinft bas Reich ber Butunft ausgehen. - "Für Freiheit, gegründet auf Gleich= beit alles beffen, was Menschengeficht tragt." "Nur von den Deutschen, die feit Sahrtausenden für diesen großen 3wed da find und langfam demfelben entgegenreifen - ein anderes Element ift für diese Entwidelung

in der Menschheit nicht ba." Ja, hier in ber "Staatslehre" (S. 419) befinirt er von Neuem, mas ein Bolt fei, und befinirt dies als einen Saufen, welche unter "Einer Grundanficht fittlicher Welt" fiebe. Dies ift Richte's Auffaffung bes Begriffes: Bolksgeift, und ohne benfelben eriftirt ihm tein Bolt. Dhne Diefe Gine Grundanficht fittlicher Belt. fagt er dafelbft ausdrudlich, gabe es nur "zerftreute Naturmenfchen, Wilde, Cannibalen, die denn doch Ehen, Eltern und Kinder haben." Bas Sie also für Fichte'sches Weltburgerthum halten, ist ihm vorläufig — Cannibalismus, herr Schmidt! Was Sie doch Ihren Fichte gründlich studirt haben! Es ift eine Freude es mit anzuseben! Und wiederum, damit Gie nicht in den umgekehrten Irrthum über Fichte verfallen: Wenn er an einer Stelle ber Grundzüge (VII. S. 29) — er spricht daselbst ausbrucklich von einer Bukunft "nach Sahrhunderten oder auch Sahrtaufenden" - ben 3med bes gottlichen Beltplans dahin angiebt, am Ende diefer Beit "alle Bolfer ju einer einzigen großen Gemeine zu vereinigen," fo hat Fichte auch in der "Staatslehre" (1813) diefen Geoanken nicht aufgegeben. Er fagt vielmehr an der julest angeführten Stelle derfelben ausdrudlich, nachdem er jene "Eine Grundanficht der fittlichen Welt" ale die "Boltegefinnung" ausgesprochen, biefe Bolksgefinnung fei: "bas eigentlich bas Bolf zum Bolf machende, fein Buntt zwischen dem Wilden und dem Burger bes Rechtereiches (Reiches der Butunft.)

Fichte fast also, wie Ihnen jest klar geworden sein wird, herr Schmidt, die Bölker und Bolksgeister als die nothwendigen Entswickelung einst — in Jahrhunderten oder Jahrtausenden — einstretenden Recht dreiches, und Sie werden jest begreifen, wie mindestend bis dahr zwischen seinen "weltdurgerlichen Stealen" und der "Baterlandssliebe" bei ihm kein Widerspruch ift, am wenigsten für uns Deutschadswieden er — mit ausdrücklicher Ausschließung Ihrer, herr Schmidt, welche er — mit ausdrücklicher Ausschließung Ihrer, herr Schmidt,

dies Reich der Bufunft bauen will.

Sie erwidern freilich:

"Dem Mönch und Doctor mag die Schule taugen. Wir, mein' ich, wissen soviel als wir brauchen." (Bojardo, Verl. Roland, 18. Ges.)

# Đd. II. €. 80.

"Der Eifer, mit dem Fichte in seinen neueren Schriften für das Christenthum eintritt, ist nichts Gemachtes noch Willkürliches. Man darf die Construction vom ewigen Sein als erstes Princip der Offenbarung der selben (? wessen?) in der Form des Bewußtseins 2c. und in Beziehung auf das Christenthum und dessen Geschichte in's Luge fassen, (!) so wird man leicht gewahr, (!) daß eben dies die Meinung sei, welche dem Arianismus zu Grunde liegt. (!!) Jeder, der die ersten Principien so faßt, (!!) wird die Grundsehre des Christenthums,

bie Lehre von der Dreieinigkeit auch nur gerade so wie die Arianer, gelten lassen, (!) sie ebenso auslegen oder andeuten. Wäre die Fichte'sche Ansicht des Christenthums, vom Normalvolk, von Melchisedeck, von Iohannes 2c., auch nur eine Theorie derzenigen Denkart, die man gewöhnlich mit dem Namen der Aufklärung bezeichnet, (!!) so würde ihr der Ruhm bleiben müssen, über das Wesen derselben zuerst wahres Licht verbreitet und sie metaphysisch begründet zu haben." (!!)

Anm. d. Sehers. Herr Schmidt, herr Schmidt! Sind Sie denn ganz von Gott verlassen? Reitet Sie denn der leibhaftige Teufel? Was schreiben Sie denn da für einen haarsträubenden Blödsinn zusammen? Welcher grausame Spaßvogel hat Sie denn zum Besten gehabt und versanlaßt, sich so grenzenlos zu blamiren? Wenn ich a II den Unsinn hersausschaft, wollte, der in den obigen Baar Sähen, die Sie mit so gespreizter Kennermiene vortragen, enthalten ist, da müßte ich ja sieden Folianten voll schreiben! Dafür bewahre mich nun freilich Gott! Aber ganz kann er Ihnen nicht geschenkt bleiben. Also kommen Sie her, derr Schmidt, auf daß ich ansange, mit Ihnen zu analhstren und zu eittren!

Bie? Sie wollen nicht, daß ich wieder citire? Sie sagen, Sie hätten schon genug; es langweile Sie? Mich auch, herr Schmidt! Glauben Sie mir, wenn die Operation Ihrer Brandmarkung, die ich vollziehe, für Sie schmerzhaft ift, so ist sie für mich ekelhaft und daher eben so unangenehm wie für Sie selbst. Aber ich kann weder mir noch Ihnen hessen so unsangenehm wie für Sie selbst. Aber ich kann weder mir noch Ihnen hessen, best muß sein! Barum? Ich will Ihnen diese Nothwendigkeit erklären, herr Schmidt, damit Sie sich um so eher mit christlicher Geduld den Schmerzen der Operation unterwerfen, wenn Sie einsehen, daß sie zum gemeinen Besten unerläßlich ist.

Bas will ich eigentlich von Ihnen, Herr Schmidt? Bas find Sie mir? Sie haben mir nie etwas gethan. Ich kenne Sie nicht, habe Sie nie gesehen. Da führt mir Ihr und mein böses Schickal den zweiten

Theil Ihres Buches zur Sand.

Ich habe ihn mit immer steigender Erbitterung, mit immer wachsendem Ekel zu Ende gelesen. Warum ich ihn nicht lieber weit fort von mir wars? Ich hatte noch nie — und ich bin ein allbelesener Seper, herr Schmidt, ich kenne das Schlechte wie das Gute — einen so erstaunlichen Grad unerhörtester Unwissendit, noch nie einen so gleichmäßig fortlaussenden, hinter große Worte verstedten Wusst completten Blödfinns, vers bunden mit einer so unglaublich suffisanten Fertigkeit im Uhsprechen und Berneinen unserer größten Beisekberoen in irgend einem Buche gesunden. Kein noch so großer Dichter, kein noch so gewaltiger Denker, kein noch so verehrungswürdiger Gelehrter, den Sie nicht zausen, als wenn er ein unzeiser Bube wäre!

Alles bies wieder — denn Gerechtigkeit muß man Jedem widerfahren laffen — verbunden mit einer eben so großen und unerreichten Meisterschaft, durch eine künstliche Zusammenfügung der Worte für unkritische Augen den Schein zu erregen, als ware ein Bunder wie tiefer Sinn, oder doch mindestens irgend ein Sinn verborgen, wo doch nur totale

Bedankenlofigkeit und Unkenntnif ber Sache vorliegt, verbunden ferner mit bem billigen Runftgriff, burch einige amifchen Schlafen und Bachen genommene Ercerpte aus einer Schrift, ben Schein zu erregen, fie gelefen

zu haben.

Ich begriff, welche Verwüstungen gerade ein solches Buch in unserem Publikum anrichten könne. Ich sah auf dem Titel, daß es die vierte Auflage dieser angeblichen "Literaturgefchichte" sei. Ich hörte, daß Sie dem Bernehmen nach durch literarische Cliquen sich bereits eine Art Autorität im großen Publikum erworben haben sollen. Ich begriff sosort, wie sein und sicher Ihr Calcül gewesen. Denjenigen, welche die Dinge nicht bester verstehen als Sie, imponiren Sie gerade durch Ihre Unverschämtheit, Ihr Absprechen, Ihre Sicherheit. Bor denen aber, welche in der Lage wären, Sie enthüllen zu können, glaubten Sie sicher sein zu dürsen. Denn wer von diesen, sagten Sie sich, würde sich dazu hergeben, Sie zu widerlegen!

So haben Sie mit Ihren "höllischen Latwergen In diesen Thälern, diesen Bergen Weit schlimmer als die Pest gehaust."

Da begriff ich, daß es Pflicht sei, ein Beispiel zu statuiren und den Augiasstall Ihres Werkes durchzumisten. Am einsachsten wäre es freilich, wenn man Ihnen durch die Polizei das Schreiben verbieten lassen könnte. Indes die Polizei hat in der Literatur nichts zu thun und so müssen wird wuns entschließen, schon selbst den Scharfrichter zu machen und Ihnen das Brandmarkungsmal — Sie wissen bei literarischen Galgenvögeln wird es auf die Stirn gesett, zum Unterschied von den gewöhnlichen Galeerensclaven, die es auf der Schulter tragen — auszubrennen. Bierzehn Tage, beschloß ich, Ihnen zu diesem Zwecke zu widmen — kein fleiner Entschluß, berr Schmidt! Über Sie sehen selbst, es ist zum Besten der Nation, es muß sein. Resigniren Sie sich also, wie ich mich resignire! — Bis dahin war ich ohne allen persönlichen Groll gegen Sie. Begreisen Sie, was es beißt, 14 Tage lang eine solche Latrine zu durchwühlen, während ich an einem ordentlichen Werke siehen könnte zu durchwühlen, während ich allerdings auch in persönliche Wuth und schon sind daran denke, gerathe ich allerdings auch in persönliche Wuth und schon sind acht Tage vorüber — also Marsch, Bubel ohne Weiteres die Eisen her und still gestanden!

Also Jarest: Fichte ist mit einem solchen "Eiser für das Christenthum

Also zuerst: Fichte ist mit einem solchen "Eiser für das Christenthum eingetreten"? Haben Sie gar nichts davon gehört, herr Schmidt, daß Kichte wegen der Anklage des Atheismus seine Professur in Zena verlor? Fin der "Appellation an das Publikum", die Fichte in diesem Streithandel ergehen ließ, nimmt er kein Blatt vor den Mund. Er sagt ausdrücklich: "Der Begriff von Gott als einer besonderen Substanz ist ein unmöglicher und widersprechender. Nur die fromme Einfalt bildet sich Sott als eine ungeheure Ausdehnung durch den nunenblichen Kaum. Die Geguer nehmen einen solchen substantiellen Gott blos um der Sinnenwelt willen an. Es ist ihnen blos um den Genuß zu thun. Ihr Gott ist der Austheiler des Glücks und Unglücks an die endlichen Wesen. Dadurchlegen ste aber nur ihre radicale Blindheit über geistige Dinge an den Tag. Wer Genuß will, ist ein sinnlicher, sleischicher Mensch ohne Religion! Wer Genuß will, ist ein sinnlicher, sleischlicher Mensch ohne Religion!

hirngespinnste. Ein folder Gott ist ein boses Befen, ein Fürst dieser Belt, ein heilloser Goge." Ift das deutlich, herr Schmidt, selbst für Sie?

Bas meinen Sie zu biefem "Eifer für's Chriftenthum?"

Und da Fichte sich ben Berweis, den er von seiner Regierung für seine "unvorsichtigen Sätze" erhalten sollte, nicht gefallen lassen wollte, so kam es dahin, daß Fichte seine Stelle verlor und nach Berlin reiste, wo man ihn heute nicht sehr gut aufgenommen haben wurde.

Ja fo! Gie werden einwerfen, Gie hatten ja ausbrudlich nur von

ben "neueren Schriften" Fichtes gesprochen!

Inzwischen, glauben Sie, herr Schmidt, halten Sie es auch nur für mahrscheinlich, daß Richte in seinen späteren Schriften einen fo enormen

Abfall von fich felbst begangen haben follte?

Die Fichte'sche Philosophie scheitert an einem gewissen Punkt, den sie sich auf verschiedene Weise vergeblich zu überwinden bemüht. Aber innershalb ihrer ist sie streng consequent. Selbst Segel, dem Sie vielleicht einiges Auge nicht absprechen werden, wo es sich darum handelt, die Inconsequenzen seiner Borgänger zu entdecken, erkennt dies wiederholt an. Er hebt ausdrücklich hervor (Gesch. der Ph. III, 612), daß Fichte's "speculative Philosophie streng consequent fortschreitet" und ib. S. 615 lobt er an ihr "Einheit des Princips und den Versuch, wissenschaftlich consequent

den gangen Inhalt des Bewußtseins daraus zu entwickeln."

Freilich spricht hegel hier von Fichte's eigentlicher, streng speculativer Philosophie, mährend Sie, herr Schmidt, immer nur die populärphilosophischen Reden und Schriften Fichte's angeblättert und dabei im Traume hin und wieder excerpirt haben — nicht gelesen, herr Schmidt, — was Sie doch nicht abhält, mit größter Sicherheit immer den ganzen Fichte'schen Standpunkt zu beurtheilen. Ueber diese populärphilosophischen Vorträge sagt nun hegel, der sich zu derartigen Bemühungen immer etwas zu vorzenehm verhält, sie seien "ohne philosophisches Interesse für ein allgemeines Publikum, eine Philosophie für aufgeklärte Juden und Jüdinnen, Staatseräthe, Kohebue" (hegel, Gesch. d. Ph. III, 640).

Und irre ich nicht febr, fo ift es gerabe biefer Sat, ber Sie gu Ihrer ungludlichen Neußerung veranlaßt hat. Der gange Sat bei Begel lautet

nämlich so:

"In feinen späteren popularen Schriften hat Sichte Glaube, Liebe, Soffnung, Religion aufgestellt, ohne philosophisches Intereffe für ein all-

gemeines Publifum 2c. 2c."

Hieraus haben Sie benn gemacht, Herr Schmidt, daß er in seinen "neueren Schristen mit Eifer für das Christenthum eingetreten seit" — und dann haben Sie das mit der Ihnen eigenthümlichen Tiese noch mit dem Atianismus in Berbindung gebracht. Aber gerade je größer ein Bewährsmann ist, um so weniger darf man seine kurzen gedrungenen Senztenzen in der Form plagiren, daß man sie durch angebliche Synonyma paraphrasitt und erweitert, zumal wenn man so ganz und gar nichts von der Sache versteht, von der die Rede ist, wie Sie. Man riskirt sons immer, in 8 Bodenlose zu fallen. Und das ist Ihnen denn auch hier bei Ihren unschuldigen synonymischen Stillübungen passirt, herr Schmidt.

Ich werbe nicht versuchen, herr Schmidt, Ihnen das wirkliche Bershältniß klar zu machen, welches zwischen ben populärphilosophischen und ben ftreng philosophischen Schriften Fichte's besteht und die Art von Bers

schiebung der Principien, die in jenen ersteren eingetreten ift. Das wurde mich zu weit führen, herr Schmidt, selbst abgesehen davon, daß die Römer-Urkunde Freed Schädels — Sie erinnern sich doch noch von Seite 00, herr Schmidt? — doch einen nicht zu überwindenden Widerstand entgegenssehen wurde.

Aber fo viel, herr Schmidt, werden Sie vielleicht begreifen: Jeder fpeculative Philosoph hat einen gewiffen Drang, feinen Gedanken der Wirtlichkeit anzunähern und in diefer felbft die Ahnung und unklare Regung Dieses seines Gedankens nachzuweisen. Die speculative Philosophie hatte dabei ein doppeltes Intereffe, einmal die größere Expansion, die practische Berbreitung in's große Bublifum, die fie dadurch erlangen kann, und zweitens ben theoretischen Nachweis, daß diese lettere nur eine Entwicklung und Sinbewegung ju ihrem eigenen Gedanken und eine Bestätigung bes felben fei. Sierzu hat nun feit ewigen Beiten für jeden speculativen Philosophen immer die Religion bienen muffen, sei es, daß man jene ahnende Uebereinstimmung mit dem eignen Gedankenprincip blos in fie hineinlegte, fei es, daß man fie wirklich in ihr nachwies. Natürlich ift, und in beiden Fallen, dabei jedesmal etwas ganz anderes aus der Religion gemacht worben, als fie für sich felbst war. Das hat denn nun auch Fichte gethan, wie fo Biele vor ihm und Biele nach ihm, und fo tam es, daß Gie bei bem Durchblättern feiner "Grundzuge" 2c. die Ramen: Melchisedet, Sohannes 2c. fanden — und baher fofort in Ihrem oben citirten Sat in Barenthese feten zum paradirenden Beweis, wie genau Sie gelesen haben was Sie naturlich sofort nicht wenig in Ihrer Meinung von "Fichte's Eifer für bas Chriftenthum" bestärkte. Benn Sie eine Uhnung hatten, Berr Schmidt, ju was Allem fich feit dem Briefe an die Bebraer, Melchifebech icon hat hergeben muffen, so murbe Gie bas gar wenig ge-wundert haben! Und nun vollends des Johannes-Evangeliums, des Logod-Evangeliums, herr Schmidt, haben sich alle Philosophen stets für ihre 3mede zu bemächtigen gesucht. Und wenn es richtig ift, mas man neuerdings mehr und mehr nachzuweisen versucht hat, daß daffelbe verfaßt tourde in Ephesus, und zwar von einem mit den heraklitisch-floisch-neu-platonischen Philosophemen, die dort im Umlauf waren, geschwängerten Philosophen, so wurde Sie das noch weit weniger verwundern konnen und Ihnen noch weit weniger als ein Zeichen von "Gifer für das Chriften= thum" ericbienen fein.

Bas nun aber die Hauptsache betrifft, den Punkt, auf den es für uns ankommt, herr Schmidt, so stimmen die populärphilosophischen und die strengphilosophischen Schriften Fichte's hierin streng überein; denn in jenen stellt er überall das Princip auf: Das Leben in der Joee oder in der Gattung, und dies ist ja wieder nur ein anderer Ausdruck sür das reine Ich, welches das Princip seiner strengen Philosophie und gar nichts anderes, als der actus purus des von allem Empirischen gereinigten allgemeinen Selbstdewußtseins ist. Dieses Leben in der Idee, das reine Denken, nennt er Leben in Gott oder Leben schlechthin, alles Andere ist

ihm Tod.

Mit welchem "Eifer" aber Fichte nun in diesen späteren populärphis losophischen Schriften für das Christenthum eingetreten sei, das wollen wir jest durch einige wenige Citate in's Reine bringen, herr Schmidt! Und bemerken Sie wohl, ich citire nur jene "neueren" populärphiloso

phischen Schriften, auf die Sie sich beziehen und die Sie gelesen haben wollen, seine "Grundzüge" und seine "Anweisung zum feligen Leben." So sagt er in den Grundzügen (W. Bd. VII. p. 188) "dem Inhalt der wahren Religion und insbesondere dem des Christenthums nach ist die Menscheit das Eine äußere, frästige, lebendige und selbstständige Dasein Gottes." Berstehen Sie schon, herr Schmidt, was das für ein Christen-thum ist, in welchem die Menschheit selbst das Dasein Gottes ist? und noch dazu bas Eine felbftftandige Dafein Gottes? Bas meinen Sie gu biefem Gifer? Die Unnahme eines perfonlichen Gottes bagegen nennt er ein "Bauberfoftem" ib. p. 121: Wenn man die Sache gang ftreng nehmen will, wie ich es, um wenigstens durch dieses Beispiel vollig klar zu werden, bier mit Bedacht thue, so ist selber das in der vorigen Rede beschriebene Religionssystem, das von einem willfürlich handelnden Gotte ausgeht und eine Bermittlung zwischen Ihm und den Menschen annimmt und vermitstelft eines abgeschlossen Bertrags, entweder durch die Beobachtung einiger willfürlichen und ihrem Zwede nach unbegreiflichen Satungen ober burch einen in feinem Zwede ebenfo unbegreiflichen biftorifchen Glauben, fich von Gott gegen anderweitige Beschädigungen loszukaufen glaubt, — selber dieses Religionsspffem, sage ich, ist ein solches schwarmerisches Zauberspftem, in welchem Gott nicht als ber Seilige, von welchem getrennt zu jein schon allein und ohne weitere Folge das höchste Clend ift, sondern als eine furchtbare, mit verderblicher Wirkung drohende Naturkraft betrachtet wird, in Beziehung auf welche man nun das Mittel gefunden, sie unschädlich zu machen, oder wohl gar, sie nach unseren Absückten zu lenken." It Ihnen das vielleicht klar genug, Herr Schmitdten zu seiner "Anweisung zum sellgen Leben", die auch den Titel "Religionselehre" trägt, geht er sofort aus von dem Sat (Bd. V. p. 401), daß in dem Ausdruck seliges Leben etwas Ueberssüffiges liegt. "Nämlich das Leben ist nothwendig selig, denn es ist die Seligkeit; der Gedanke eines westelste ihren Arhens hiereren gekons hiereren gestellt eines unfeligen Lebens hingegen enthält einen Widerspruch. Unfelig ift nur der Tod. Ich hatte barum ftreng mich ausdrudend, die Borlefungen, welche ju halten ich mir vorgesett, nennen follen die Anweifung gum Leben ober die Lebenslehre — ober auch ben Begriff von ber andern Seite genom-men, die Anweisung gur Seligteit ober bie Seligkeitslehre. Daß inzwischen bei Weitem nicht Alles, was ba als lebendig erscheint, selig ift, beruht barauf, daß dieses Unselige in der That und Wahrheit auch nicht lebet, fondern nach feinen mehrften Bestandtheilen in den Tod verfentet ift und in das Nichtsein." Sie wären z. B., Herr Schmidt, wie viele Bücher Sie auch schrieben, immer todt nach Jichte, schlechtweg todt! Denn daß Fichte unter "Seligkeit" oder "Leben" nichts als reines Denken versteht, sehen Sie sofort (baselbst p. 431) bei ihm, wo er sagt, es musse schon aus dem Bisherigen klar sein, daß "Nichtdenken und Todtsein wohl ganz dasselbe bedeuten durften, indem schon früher das Element des Lebens in den Ges danken gefett worden, somit wohl das Nichtbenken die Qual des Todes fein durfte." Rach Fichte nämlich, herr Schmidt! Sie sagen freilich, in-

"Sollte diese Qual mich qualen, Da fie meine Luft vermehrt?"

Nun aber weiter. Ueber die driftliche Annahme, daß Gott die Welt geschaffen, spricht sich Fichte daselbst also aus (ib. p. 479): "Aus Unkunde

ber im bisherigen von uns aufgestellten Lehre entsteht die Unnahme einer Schöpfung ale ber absolute Grundirrthum aller falfchen Metaphyfit und Religionslehre 2c." Ueber das driftliche Dogma von dem Fortleben in einem Jenfeits und einer Seligkeit baselbst, brückt sich Fichte — gewiß beutlich genug — also aus: (ib. p. 521) "Es hilft auch nichts, daß man diese Glückseligkeit recht weit aus den Augen bringe und fie in eine andere Welt jenfeit des Grabes verlege, wo man mit leichterer Mube die Begriffe vereinen zu können glaubt. Was ihr über diesen innern himmel auch fagen ober vielmehr verschweigen moget, damit eure mahre Meinung nicht an den Tag komme, fo beweiset doch der einzige Umstand, daß ihr ihn von der Zeit abhängig macht und ihn in eine andere Welt verlegt, unwidersprechlich, daß er ein himmel des finnlichen Genusses ift. hier ist der himmel nicht, sagt ihr, jenseits aber wird er sein. Ich bitte euch, was ift benn basjenige, bas jenfeits anders fein tann, als es bier ift? Offen= bar nur die objective Beschaffenheit der Welt als der Umgebung unseres Daseins. Die objective Beschaffenheit der gegenwärtigen Welt demnach müßte es eurer Meinung zufolge fein, welche diefelbe untauglich machte zum Sim= mel und die objective Beschaffenheit der zukunftigen das, was fie dazu tauglich machte; und fo konnt ihr es benn gar nicht weiter verfehlen, daß eure Seligkeit von der Umgebung abhängt und alfo ein finnlicher Benug ift. Suchtet ihr die Seligkeit da, wo fie allein zu finden ift, rein in Gott (b. b. alfo immer fo viel als im reinen Bedanken, Berr Schmidt,) und darin, daß er heraustrete, keineswegs aber in der zufälligen Gestalt, in der er heraustrete, fo brauchtet ihr euch nicht auf ein anderes Leben zu verweifen, benn Gott ift icon heute, wie er fein wird in alle Ewigkeit."

Und mit seiner ganzen grimmigen Schärfe die religiöse Denkart hierin auf ihren Kern reducirend, schließt er diese Deduction, (das. p. 522): In Summa: diese Denkart, auf die Form eines Gebets gebracht, wurde sich also aussprechen: Herr, es geschehe nur mein Wille, und dies zwar in der ganzen, eben deswegen seligen Ewigkeit und dafür sollst du auch den

beinigen haben in diefer furgen und mubfeligen Beitlichkeit."

Bas meinen Sie nun, Herr Schmidt, zu diefem "Gifer, mit dem Fichte

für die driftliche Religion eintritt"?

Ober wenn Fichte (baf. p. 185) fagt: "nur das Metaphysische, keineswegs aber das historische macht selig," erkennen Sie da noch nicht, herr Schmidt, die Fortentwicklung des Lessing'schen Sabes: nur die Umbildung und Ausschlung der geoffenbarten Religionssäpe in Bernunstwahrheiten könne uns helfen?

Fichte leugnet ja auch gar nicht ben ungeheuren Gegenfat, in welchem das, was er in diesen Borträgen unter Religion verstehen will, zur christlichen Religion steht. Er sagt ausdrücklich (ib. p. 484) "Sodann stellt in diesem Zeitalter unserm Borhaben sich entgegen das ungeheuer paradoge, ungewöhnliche und fast unerhörte Aussehen unserer Ansichten, indem diezleben gerade das zur Lüge machen, was dem Zeitalter bisher für die theuersten Seiligthümer seiner Cultur und seiner Ausstärung gegolten."

Und was Fichte's Berufung auf das Johannes-Evangelium betrifft, — fann man sich benn klarer darüber ausdrücken, als Fichte es selbst ib. p. 474) in folgenden Worten thut: "Unter den Griechen ist Plato auf diesem Bege. Der Johanneische Christus sagt ganz dasselbe, was wir lehren und beweisen und sagt es sogar in derselben Bezeichnung, deren wir uns hier bedienen und selbst in diesen Jahrzehnten unter unserer Nation haben es

unsere beiden größten Dichter in den mannigfaltigfien Bendungen und Ginfleidungen gesagt."

Diefes Johannes-Evangelium, welches identisch ift mit einem Bothe- und Schiller-Evangelium, - bammert Ihnen noch nichts.

herr Schmidt?

Sie werden alfo jest vielleicht begreifen, mas Segel in ber obigen furgen Rotig, die Sie so ungeschickt abschreiben, hat sagen wollen. Richte batte fich in diefen popular-philosophischen Bortragen barauf eingelaffen, Die popularen Formen bes Bewußtfeins, Religion, Seligkeit, - auch von Liebe ift bei ihm viel die Rede - für fich heranziehen und gewinnen und feinen Gedanken babinein legen zu wollen. Begel meint nun, Gichte fet dabei in's Erbauliche gefallen und habe in diesem Sichhingeben an die Formen der popularen Bewußtseins dem ftreng philosophischen Inhalt Ub= bruch gethan. Er drudt dies in der graphischen, spottischen Form jener Rotiz fo aus: "Fichte habe in feinen fpateren Schriften Glaube, Liebe, Soffnung, Religion aufgeftellt, ohne philosophisches Intereffe, eine Philosophie für aufgeklarte Judinnen zc." Und Sie, um die Spuren von nich zu verwischen und in Ihrer gangen roben Unbekanntheit mit bem Stoff, über den Sie schreiben, paraphrasiren das in einem total ent= gegengefetten Gedanken, in dem Sate: "Fichte fei in feinen neueren Schriften mit Gifer für das Chriftenthum eingetreten."

Wenn Sie wieder abschreiben, Berr Schmidt, fo schreiben Sie lieber

wörtlich ab und paraphrasiren Sie nicht.

Aber das dide Ende kommt erst noch nach, herr Schmidt.

Richt nur Sie entdecken, daß Fichte mit Giferfür's Christenthum eingetreten fei, sondern, wunderbarer Mann, Sie entdecken fosort auch noch den innerlich nothwendigen Grund, warum er dies mußte. Deshalb nämlich, weil, wie Sie in dem blödsinnigen Sahe, den ich commentire, ohne gleichwohl nur die Hilte feines Unstinns herausschälen zu können, fagen, Fichtes philosophische Unsicht keine andere sei, "als die Meinung,

welche dem - Arianismus zu Grunde liegt"!!

Belcher Spaßvogel, frage ich nochmals, hat Sie benn hier in den April geschickt? Wo haben Sie denn einmal vom "Arianismus" etwas lauten hören und haben Sie denn gar keine Ahnung von dem, was Sie prechen? Der Arianismus, Beehrtester, ist die Ansicht der von dem alexandrinischen Presbyter Arius, im Jahre 318 nach Christus gestisteten Secte, welche die origineische Sudordinationstheorie weiter entwickelnd behauptete, Christus sei nicht ewig wie der Bater, er sei einst nicht da gewesen; er sei, wenn auch vor der Zeit und Weltschöpfung von Gott, nicht gezugt, sondern vermöge des freien Willen Gottes aus Nichts gezich affen (xriona yág èort xai xolnua). Er sei daher ferner wie nicht gleich ewig, so auch nicht gleich en Besens mit dem Bater, sei nur ein durch Mittheilung gewordener Gott. (Sehen Sie doch nur, gelehrter Mann, über asses das die Kede des Athanassus ondera Arianos!)

Die entgegengesetzte Partei — beshalb die Homousianer genannt — hielt dagegen daran fest, daß der Sohn von völlig gleichem Besen mit dem Bater sei; er sei der eingeborne aus dem Besen des Baters gezeugte Sohn und gleich ewig mit ihm. Diese Meinung war es, welche auf der Kirchenversammlung zu Nicka (325 nach Chr.) den Sieg

baron trug und herrichendes Glaubensbefenntniß ber Rirche murde.

Was hat nun zuvörderst, herr Schmidt, dieser ganze Streit mit der Philosophie Fichtes zu thun? Glauben Sie wirklich, daß die moderne Bhilosophie sich noch um diese byzantinischen Streitigkeiten dreht und sehen Sie nicht ein, daß selbst da, wo in ihr von solchen Dingen die Rede zu sein ich in dieser Form um einen ganz andern Inhalt handelt und daß es also das wüsteste, nach einem leeren Schein von Tiese trachtende Kauderwelsch ist, eine Philosophie wie die Fichte'sche durch Reductrung auf den byzantinischen Streit um die Personen in Christo zu ersklaren? Und wollen Sie das gleichwohl schon einmal thun, herr Schmidt, wo bei allen heiligen haben Sie denn gelesen, daß sichte arianert?

Ronnten Sie Sich nicht schon a priori sagen, daß der Arianismus bochftene für die Rationaliften Analogien bieten fann, daß aber alle ip ekulative Philosophie nur das homoustanische orthodore Glaubensbe= fenntniß der Kirche gebrauchen kann? Und wenn Sie auch nicht jo viel Berftand hatten, um fich das schon a priori zu fagen, was lefen Sie denn in ber "Meligionslehre" von Fichte, die Sie ja gelefen gu haben behaupten? Sie lefen ba (Bb. V, 479): "Im Anfang fcuf Gott, heben die heiligen Bucher diefer (der judifchen) Religion an - nein, fagt Johannes: im Unfange, in demfelben Anfange, wovon auch dort gesprochen wird, d. h. ursprünglich und vor aller Zeit schuf Gott nicht und es bedurfte feiner Schöpfung, fondern es - mar fchon; es mar das Wort" (ber Logos, herr Schmidt). Fichte alfo legt bas Johannes-Evangelium ausdrudlich gegen Arius aus; od urtoua sagt er gegen das urioua nat voiqua des Arius, der Christus aus dem Nichts erschaffen lassen will! Aber weiter. Bas lefen Sie denn bei Fichte bafelbft Geite 481? Fol= gendes: "In Summa: ich wurde diefe drei Berfe (des Johannes) in meiner Sprache alfo ausdruden: Cbenfo urfprunglich (alfo ebenfo ewig, herr Schmidt) als Gottes inneres Sein (Gott Bater, herr Schmidt) ift fein Dafein (Gott Sohn, Berr Schmidt) und das Lettere ift vom ersteren unzertrennlich und ist felber ganz gleich bem

Und S. 483 urgirt Fichte hierauf nochmals noch ausdrücklicher: "Allenthalben und gang besonders bei Johannes ift Jesus der Erftge= borne und Einige unmittelbar geborne Sohn des Baters, feines= wegs als Emanation zc. — welche vernunftwidrige Traume erft fpater entftanden find — fondern in dem oben erklarten Sinne, in ewiger Ginheit und Gleichheit des Wefens"!! Berr Schmidt, Berr Schmidt, was ift denn das anders als die ftrengfte homoufianische Lehre, als die wortliche korrektefte Uebersepung des Symbolum Nicaenum: ,,πιστεύομεν — — είς τον υίον του θεου, γεννηθέντα έκ του πατρος μονογενή, τούτεστιν έκ της οὐσίας τοῦ πατρος - γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, δμοούσιον τῷ πατοί. Was ift es anders als die wörtliche Uebersepung des athanasianischen Symbols: - filius a patre solo est, non factus, non creatus sed genitus. - -Et in hac trinitate nihil prius aut posterius, nihil majus aut minus; sed totae tres personae coaeternae sunt et coaequales". Und es foll ja auch nach Kichte felbst gar nichts anders sein, und er resumirt felbst sofort auf der folgenden Seite, wie ,,alfo wahr fei", was das chrift= liche Dogma behaupte.

Also so kennen Sie Ihre eigne Religion, Ihre eigne Glaubenslehre, herr Schmidt, daß Sie die strenge Uebersehung des Nicanischen und Athanasianischen Symbols für "Arianismus" halten? Schweigen Sie! Sie mußten dieses Symbol kennen, zu welcher Consession Sie auch gebiere! Denn es ist sowohl der katholischen wie der protestantischen Riche gemeinsam. Ich din zwar nur ein Seger, Herr Schmidt, und gar nur ein jüdischer Seger, herr Schmidt, aber ich würde mich doch tief schämen, von einer so stuvenden Unwissenbeit in den Grundlehren der chriftlichen

Religion zu fein!

Aber noch mehr! Am Ende jenes Ihres merkwürdig tiefen Sates, den ich hier zu commentiren verflucht bin, machen Gie die Entbedung, daß, wenn die Fichte'iche Auffaffung bes Chriftenthums ,auch nur eine Theorie derjenigen Denkart mare, die man gewöhnlich mit dem Namen Aufklarung bezeichnet, ihr der Ruhm wurde bleiben muffen, über das Wefen derfelben zuerft mahres Licht verbreitet und fie metaphy fifch begründet zu haben." In dem Ruhm wie in dem Tadel, den Sie austheilen, immer derfelbe Blodfinn und diefelbe Falfcung! Bie?!!! Fichte fou die Aufklarung metaphpfifch begrundet haben?!!! Fichte's Philosopheme ,eine Theorie der Anficht, die man gewöhnlich mit dem Namen Aufklarung bezeichnet"?!! Das? Gie wiffen noch nicht einmal, daß Fichte ein spekulativer Philosoph war und daß spekulative Philosophie und die "Aufklarung" ftricte Wegenfage find? Gie ergablen und ein Langes und ein Breites über die Fichte'fchen "Grundzuge", excerpiren uns fogar bei Ihrem Durchblättern des Buches gange Stellen baraus, und haben nicht einmal barin gelesen, daß Fichte bie "Aufflärung" in eben biesen Grundzügen so geißelt und kennzeichnet, wie bas nie einer vor ihm und taum einer nach ihm gethan ?! D, gehen Sie jum Teufel, herr Schmidt! Sie find ein ju gedankenlofes Subjekt, ein mahrer Ignorantenkaiser, und ich schenke Ihnen vor Ueberdruß ben Unfinn, ber noch in dieser Stelle und in ihrem unmittelbaren Fortgange enthalten ift!

Manches sprach ich;
Mehr noch sagt' ich,
Gönnte zur Rede
Der Gott mir Raum.
Die Stimme versagt,
Die Wunden schwellen,
Die Wahrheit sagt' ich,
So gewiß ich sterbe!
(Edda, Sigurdharkvida Fasnisbana thridja.)

## Bd. II. S. 318.

"So kommt es, daß (bei Achim von Arnin) die vortrefflichsten Maximen beziehungslos verlaufen, obgleich sie immer viel zu denken geben."

Anm. d. Segere. Großer Schmidt! Gedanken, die "beziehungeslos verlaufen" und bennoch "viel zu denken geben", Gedanken, welche "viel zu benken geben" und bennoch "beziehungstos verlaufen"! Wunderbarer Mann, wie Sie Sich nach beiden Seiten zu deden verstehen! Be-neibenswerther Beist! Schon sehe ich in Ihrem Geiste fortdenkend einen schwarzen Rock, welcher weiß, und ein Pferd, welches ein Kameel ist! Wo soll man eigentlich die Geduld hernehmen für Ihren Blödfinn? Doch, ich habe es Ihnen vorhin erklärt, daß und warum ich mich refigniren muß und beshalb — feien Sie unbeforgt — bis zu Ende refigniren merde!

"Wenn's denn Gott ober Teufel fo gefällt, Sprach er, daß ich Geduld muß han, fo fei's! Doch das bezeuge mir die gange Belt, Daß ich erwurgen mocht' an diefer Speif'! Traum' ich? Bin ich im Sirn verrückt? Was prellt Mich hie herab in diefen Rafig? Weiß 3ch, wie, wo, wann ich tommen in dies Loch? Bin ich verwandelt oder Roland noch? (Bojardo, Berl. Roland, IX, 15.)

# Bb. II. S. 233.

"Schon damals mischte er die volksthümlichen Vorstellungen von Heren, Gespenstern und Alraunen mit den Ideen der deutschen Philosophie, diesem Erzeugniß des Protestantismus, das bei dem geborenen Katholiken keine organische Ent-wicklung haben konnte."

Unm. d. Seters. Graufamer herr Schmidt! All den Millionen Ratholifen entziehen Sie mit Ginem Federstrich die Fähigkeit, die Deutsche Philosophie in fich aufzunehmen? Graufamer Butherich!

#### £6. II. €. 325.

"Daß Schlegel aus benfelben Gründen ben Rönig Dedipus in den Hintergrund schob, weil er fich am meisten ber Matur

des modernen Intriguenstücks nähert." - -

Anm. d. Segers. D großer Mann! Der König Debipus von Sophofles fich "ber Ratur bes modernen Intriguenftud's nähernd" welche Entbedung, die Sie ba wieber trog des Schweißes, ben fie Ihnen gekostet haben muß, ganz anspruchslos in einem harmlosen Nebensab vortragen! D großer Mann! Auf derselben Seite machen Sie auch noch die Entbedung, daß dem "Dedipus in Kolonos von Sophokles der Faden einer Sand lung fast gang fehlt". D großer Mann! Bas dante ich Ihnen nicht Alles! Und immer Diese Anspruchslofigkeit, Diese ruhrende Einfachheit, mit welcher Sie die mertwürdigsten und tiefften Entdedungen aus dem Mermel ichütteln. Es ift jum Berrudtwerben!

#### Bd. II. S. 439.

"Die Musik war die erste Kunst, durch welche Deutschstand nach dem Elend des dreißigjährigen Krieges wieder in die Reihe der Eulturvölker trat. (!!!) Die Versuche des Pietismus in der Poesie waren gut gemeint, aber sie litten an Armuth wie an Unklarheit der Bildung; dagegen brachte in der Musik schon lange vor Goethe's Geburt die entsprechende Gemüthsrichtung die wunderbarsten Kunstwerke hervor. Die Verwandtschaft Sebastian Bach's mit dem Pietismus liegt nur in der Richtung auf das Innerliche, das Geistige, das Immaterielle."

Anm. d. Sehers. Also die Musik, herr Schmidt, "war die erste Kunst, durch welche Deutschland nach dem Elend des dreißigjährigen Kriegs wieder in die Reihe der Culturvölker trat"? Deutschland war also während irgend einer Zeitperiode damals aus der Reihe der Culturvölker ausgetreten? — was doch unerläßlich ist, um "wieder" in diese Keihe "treten" zu können. Und zwar war es nach Ihnen in Folge des "Elends des dreißigjährigen Kriegs" (— wie plausibel sich das anhört! —) und mindestens während der Dauer dieses Kriegs und einer gewissen auf die Beendigung desselben noch folgenden Zeitperiode außershalb der "Riehe der Culturvölker." Ja, Sie berechnen diese Periode, wie es ofsenden scheint, mindestens die Ausst geboren diese Kriegs und einer des ofsenden scheint, mindestens die Ausst gebastian Bach, welcher 1685 geboren ist, da nach Ihnen die Musik "die erste Kunst" ist, durchwelche Deutschlond wieder in zene Reise eintrat, und Sie dabei auf Bach ausdrücklich hinweisen.

Wie ich das las, herr Schmidt, ward ich sehr traurig! Bin ich auch nur ein Seger, so habe ich nichts destoweniger einen gewissen Patriotismus, und es that mir sehr weh, doß Deutschland so lange außerhalb der Reihe der Culturvölker gestanden haben und auch dann zuvörderst nur mit seiner musstälischen Fußzehe in diese Reihe eingetreten sein soll. Zwar soviel sah ich sosort, es sei eine lächerliche und absurde Behauptung zu sagen, daß Deutschland mit oder während oder wegen des Elends des dreißigs jährigen Kriegs aus der Reihe der Culturvölker ausgetreten sei. Denn wenn ein Bolk einen so großen geschichtlichen Kampf durchkämpst, von dem eine ganz neue Geschichtsepoche datirt, so erweist es sich eben dadurch als Eulturvolk. Inzwischen, ich glaubte, daß Sie das Austreten aus dieser Reihe wahrscheinlich nur in Bezug auf Bissenschaften und Künste meinen. Allein auch dies that, so unwahrscheinlich es mir auch

fofort portam, meinem patriotischen Bergen nicht weniger web.

Ich ging also zu meinem Freund, dem Tertianer, und jett, wo ich von demselben zurudkehre, muß ich Sie fragen: aus welchem Converssationslerikon, Serr Schmidt, haben Sie benn eigenklich jenem so plausibel klingenden Unsinn von dem Austreten Deutschlands aus der "Reihe der Culturvölker" mährend und nach dem "Glend des dreißigjährigen Krieges" abgeschrieben?

Mein Freund, der Tertianer, hat letten Beihnachten von feinen Eltern Die Geschichte ber poetifchen National-Literatur der Deutschen von Gervinus

gefchentt bekommen. Mus diefem Berte las er mir folgende Ungaben über Die Wirkung des breifigjahrigen Rrieges auf Deutschland vor: Bb. III. S. 190 2c.: "Gegen den Ausgang bes Rrieges haben wir mitten unter den Nacheiferern der Fremde wieder gang original Deutsche, unter den Gelehrten gang volksmäßige Schriftsteller ftehen. Die gange Deutsche Rirchenpoefie, Diefer fo volksthumliche 3meig, ift burch nichts fo geforbert worden, wie durch den 30jahrigen Rrieg, ber des David Rothzeit in Wirklichkeit über die Gingelnen verhangte. Das Bolfelied, werden wir feben, betam wieder einen Schwung gang unmittelbar durch diefen Rrieg, und fo beliebte Bolte= idriften und Schriftsteller, wie der Simpliciffimus und Mofcherofch fteben in ber engften Begiehung ju ibm. Gin eigentlich Deutscher, auf das Fremde weniger erpichte Dichter, wie Flemming, faßte ben Plan gu einer Margenis (Anagramm von Germania) einem Gegenftud ju Barclan's bewunderter Argenis, unmittelbar aus diesem Rriege." - Bir fprachen noch hierüber, als unfer Freund, der Student, hingufam. Der läßt Gie fragen, wenn Sie, der Sie jede Zeit und jede Sache mit einem ihr fremden Mafftab meffen, ber Boefie ,, Bietismus" vorwerfen und damit viel= leicht die Rirchenpoefte von damals zu beseitigen vermeinen - fo absolut verschiedene Dinge der Pietismus und die damalige Rirchenpoefte auch find - haben Gie von meinem Landsmann Martin Dpit gehört, ber gerade an der Spige der weltlichen Poefie fteht und deffen babn= brechende Thatigfrit für diefelbe gerade in die Zeit des dreißigjährigen Krieges fallt? 1625 wird die erste Sammlung feiner Gedichte von ihm herausgegeben, 1624 fein Bett "von der Deutschen Boeterei" u. f. w. 1639, also noch mahrend des Krieges, ftirbt er. Oder ift Ihnen Opip vielleicht zu troden, nun, mas meinen Gie bann zu bem "Bietift" Un= dreas Gryphius, geb. 1616, geft. 1664, dem fühnen und ichwungvollen Grophius, ben man den Bater bes neueren Deutschen Drama's ge= nannt hat und der, wie er die Driginalnarren feines Jahrhunderte in feinen Studen barftellt, fo gewiß auch Ihnen, wenn er Sie gefannt hatte, Berr Schmidt, Ihren Plat barin, g. B. in feinem "Beter Squeng" ein= geräumt hatte. Dder vielleicht hatte er bann auch ftatt feines "Sorribili= cribrifar" einen "Sorribilifcribifag" gefdrieben! Dder mas meinen Sie ju dem Pietismus des obscoenen Epicuraers Chriftian Soffmann von Soff= mannemaldau, geb. 1618, geft. 1669? Der zu dem "Bietismus" Lo= gau's, beffen Epigramme, von benen Sie boch mindeftens durch Leffing ge= hört haben follten, 1638 und 1654 erschienen? Und an wie viele andere fonnte man Sie nicht erinnern! Sollten Sie aber vielleicht die Ausflucht ergreifen, die Literaten felbft maren immer doch nur "Ginzelne", fo murde ich Sie, Berr Schmidt, auf die gablreichen literarifchen Gefellichaften aufmerkfam machen, die gerade damals mehr denn je Deutschland bedeckten, Die "fruchtbringende Gefeufchaft," ber "Schwanenorben," ber "Balmenorben," bie "Begnigichafer" 2c. 2c. Bon Opis Berken allein waren noch bor Ablauf des Jahrhunderts gehn Auflagen consumirt, herr Schmidt, wovon Gie vielleicht jugeben werden, daß es fein geringer Beweis fur die Theilnahme ber Nation an den literarischen Leiftungen mar. Bielleicht aber, grundgelehrter Mann, ift Ihnen die Boefie eine Leiftung von ju leichtem Caliber, um auf diesen Titel bin einer Nation den Titel eines Culturvolks zu ertheilen. Run, mas meinen Sie bann zu der Philo=

fophie, Berr Schmidt? Spinoga, den man die Bewohnheit hat, jur Deutschen Philosophie ju rechnen, schrieb seine Werte gleichfalls in jener Beriode (geb. 1632, geft. 1677). Roch immer kein Culturvolk, Berr Schmidt? Aber Spinoga recusiren Sie mahrscheinlich, weil er ein niederländischer Jude mar. Run, wie denken Gie dann über Leibnig, beffen erste Schriften de principio individuationis 1664, de conditionibus 1665 erichienen? Immer noch fein Culturvolt, Berr Schmidt? Aber Die Philosophie betrachten Sie mahrscheinlich überhaupt nur als Phraseologie. und Leibnit, der in der That ungefahr von derfelben "erstaunlichen Unwiffenheit" mar wie Fichte, hat fich mahrscheinlich durch feine Beschäftigung mit philosophischem Wind um den Anspruch auf Ihre Achtung gebracht, ben er sonft gehabt hatte. Run also, wenn Sie nur ftrenge Fachwissenichaftlichkeit gelten laffen konnen, grundgelehrter Mann, mas meinen Sie benn ju dem großen Alterthumsforfcher Gronovius, 1611 ju Samburg geboren? Der zu dem in Beidelberg gebornen Gerhard Boffius oder feinem Sohn Ifaat Boffius, den gelehrten Philologen? Aber Ger= hard Boffius wie Gronov laffen Sie vielleicht nicht gelten, weil uns beide. obgleich in Deutschland geboren, das Ausland fortnahm, jenen Lenden, Diefen Deventer. Aus demfelben Grunde vielleicht auch Gravius nicht. 1632 in Naumburg geboren, um den fich bas gange Ausland rif, Benedia und Padua, Lenden und Amsterdam, und den une Deventer von seinem Professorat in Duisburg entführte und Utrecht dann befinitiv für fich ge= wann. Run, warum nehmen Sie aber dann nicht Ihre Revanche an Fruterus, von beffen Safchriftenwert und Thesaurus criticus Sie viel-leicht einmal haben fprechen hören, und der, obgleich in Lenden geboren, an den Universitäten von Bittenberg und dann von Beidelberg mabrend des dreifigjährigen Rriege blühte und lehrte? Aber mit den Philologen ift es überhaupt wohl nichte: Das ift eine ,abstratte fremde Bildung," das ift ein "fremdes Grün," welches u. f. w. - Sie erinnern Sich doch noch, herr Schmidt, von oben S. 43? Nun, laffen wir die Philologen. Bas fagen Sie aber zu dem gewaltigen Samuel Bufendorf, deffen großartige, das Recht umgestaltende und ihren Einfluß auf alle Nationen Curopas übende Thätigkeit in Diefelbe Beitperiode fault? Dder zu feinem Schuler, bem berühmten Juriften Chriftian Thomasius, der 1687 an Der Universität Leipzig zur Bermunderung der gelehrten Belt Borlesungen in Deutscher Sprache eröffnet? Aber mahricheinlich berricht bei den Juriften wieder zu fehr "bas fremde Grun" Des Romifchen Rechts vor! Run, wenn die juriftische Wiffenschaft gleichfalls teine Gnade vor Ihren Augen findet, was fagen Gie ju dem famofen Polyhiftor Morhof (geb. 1639, geft. 1691), deffen Werke fo lange Die Sauptquelle fur alle Literatur= geschichte waren und von dem Gie, Literarhiftorifer, boch fcon beshalb hatten hören follen? Aber mahrscheinlich ift es mit ber Literarhiftorie auch nichts. Bon Schange zu Schange fich flüchtend, werden Sie jett vielleicht nur in den Naturmiffenschaften die "reale Cultur eines Bolled" feben wollen. Run, mas fagen Sie dann g. B. zu Dtto von Gueride, geboren ju Magdeburg 1602, der 1650 die Luftpumpe erfindet? Dder ju Reppler, bem Schöpfer der neueren Aftronomie, ber 1631 ftirbt? Dder ju Joach im Jungius, der, in Lubed geboren, 1657 in Samburg ftirbt, diefem Manne gleich groß als Botaniter, Mathematiter und Philofoot, der durch seine gewaltigen Berdienste um die Naturwissenschaften

Goethe eine fo leidenschaftliche Berehrung einflößte, der von Leibnig faft noch über Cartefius geseth wurde und von dem schon das Pariser Journal des Savants v. 22. August 1678 sagt: "estoit sans contredit un des plus grands mathematiciens et philosophes de son temps et un des plus habiles hommes que l'Allemagne ait jamais eu?"

Doch wozu wurde es dienen, weiter mit Ihnen zu rechten ! D, Buriche, Buriche, welches Zerrbild ber Wirklichkeit Gie Ihren Lefern beibringen!

#### Bb. II. S. 203.

Ueber die Werke von Grimm: "Bei dieser Anlage der Forschung gab es nur einen Weg, dem Suchenden die Folge zu erleichtern, nämlich Hauptweg und Nebenpfade mit ftarken, finnlich mahrnehmbaren Strichen zu scheiden. Dag Grimm diese in der deutschen Wissenschaft sonst übliche Scheidung verfcmäht, erschwert hauptfächlich das Studium feiner Schriften."

Unm. d. Ceperd. D herr Brimm, fcamen Gie Sich! Ronnten Sie nicht an herrn Julian Schmidt benten, ale Sie Ihre Berte fchrieben? Sie glaubten mahricheinlich, fur ben Lefenden, welcher dem Gedankengang Ihrer Schriften folge, sei es hinreichend, wenn haupte und Rebens wege Ihrer Entwicklung geistig wahrnehmbar seien! Aber das ist es zeben! Sie gehören auch wieder zu jenen Deutschen Gelehrten, welche die lächerliche Prätention haben, gelesen zu werden! Bedenken Sie doch, gerr Julian Schmidt ist nicht ein Lesender, sondern ein Suchender; er nimmt fich heut ein Buch von Ihnen und will morgen darüber ichreiben. Für dieses Absuchen mit den Augen braucht man nicht geiftig=, fondern "finnlichemahrnehmbare Striche", "farte" Striche, herr Grimm! Wie Teufel foll man fich fonft beim Durchblättern Ihrer Werke soweit orientiren, um den Schein annehmen zu können, sie gelesen zu haben? Seben Sie Striche in Ihre Werke, herr Grimm, starke Striche, finnliche Striche, hörner wo möglich, um den finnlichen Sucher gurechtzustoffen. Unpraftischer Grimm!

#### £5. II. €. 202.

"Als Jacob Grimm seine Geschichte der deutschen Sprache vollendete mitten im Ausbruch der Revolutionsfturme, wo man nach fansculottischer, zerfahrener, ungeschichtlicher Freiheit strebte, schrieb er" 2c. 2c. Unm. d. Segers. So oft Sie auf Politik kommen, herr Schmidt,

find Ihre Urtheile ftete von einer gang befondern Tiefe, Ihr Gebahren

von einer gang befondern Ergöglichkeit:

"Wer jemals auf dem Platze sah den großen Unbänd'gen Stier, den ganzen Tag gehett, In seiner Wuth die Schranken nun durchstoßen, Die rings umher gedrängtes Bolk beseit, Das vor dem Wilden läuft, der voll Erboßen Bald Den, bald Den auf seine Hörner sett, Der denke so und grauser noch den Frechen, Da er sich ausmacht, um durch's Bolk zu brechen." (Ariosk, Ras. Roland XVIII, 19.)

Freilich, freilich wissen Sie, wenn es sein muß, nach jeder Seite eine Berbeugung zu machen und sagen deshalb wieder an einer andern Stelle (II, 330): "Die Idee der Bolkssolweränetät ift nur anscheinend deftructiv; sie versolgt in ihrem unklaren Streben das Ziel, den Menschen seiner selbsstügen Bereinzelung zu entreißen und ihm an einem lebendigen Organismus festen halt zu geben." Und ebenso schließen Sie deshalb Ihr Werk mit der heroischen Apostrophe (S. 562): "Die Aufsgabe unserer Zeit, die Wirklichkeit mit dem Licht der Idee zu durchdringen, wurzelt in der allgemeinen Ueberzeugung des Bolks; keine äußere Maßeregel wird sie hintertreiben."

"Die frouwe an rechter zit genas eins suns, ber zweier varwe was, an dem got wunders wart enein, wiz und schwarzer varwe er schein. Diu küngin kußt in sunder twäl vil dicke an siniu blanken mäl."

(Parzival I, 57.)

Ober gur Erleichterung für Sie, herr Schmidt, nach Simrode Uebers fepung:

Die Frau zu rechter Zeit gebar Ginen Sohn, der zweier Farben war. Ein Wunder legte Gott an ihn, Beiß und schwarzer Farb' er schien. Die Kön'gin küßt ihn tausend Mal Alsbald auf seine blanken Maal'.

## Bb. II. ⑤. 384.

"Man hat die vom König von Preußen persönlich verfügte Absetung des Professor de Wette, der in einem Brief an Sand's Mutter Entschuldigungsgründe für den Meuchelmord aufgesucht, sehr heftig angegriffen; aber wie uns auch das. Denunciationssystem, das diesen Act veranlaßte, anekelt, so lag dem Abscheu vor der sophistischen Beschönigung eines Verbrechens doch ein richtiges Gefühl zu Grunde; denn das ist der

Fluch unserer neueren Entwickelung, daß wir den natürlichen Maßstab des Gewissens verloren und uns gewöhnt haben, die einsachsten Berhältnisse vom "höheren Standpunkte" zu betrachten, um nach Belieben damit umspringen zu können."

### Bd. II. S. 318.

"Auch wo er (Achim von Arnim) historische Ereignisse analysirt, werden wir zuweilen von einem auffallen den Ber-

ftändniffe überrascht."

Anm. d. Sehers. Zu diesen Worten macht nehmlich Serr Schmidt eine Note, um ein Beispiel jenes "auffallenden Berständnisses" zu geben, und zwar folgende Note: "So fragt er sich einmal, wie Marozia das Papstihum beherrschen konnte: — "Beil sie gemein, aber vollständig gemein war, und deswegen keine nothwendige Ansicht der Dinge, keinen Wunsch und Noth der Gemeinheit übersah; dies aber bedarf jeder, der den Anfang einer freien Bolksverfassung leiten will". Und diese Aeußerung Arnim's ist es, die Herr Julian Schmidt als Beispiel seines "überraschenden auffallenden Berständnisses" ansührt! Wie groß Sie vom Bolke denken, herr Schmidt!

"Erftid" an Deinen Worten, Niederträchtiger!"
(Ariftophanes, Bogel, B. 1252.)

### Bd. II. S. 372.

"Die demagogischen Untersuchungen gegen ihn

(Jahn) dauerten von 1819 bis 1825."

Unm. d. Segers. Dank, besten Dank für die Entbedung, herr Schmidt, die ein ebenso neues wie überraschendes Licht über die Zeitgeschichte verstreitet! Bisher glaubte ich, die Deutschen Regierungen hatten damals "Dem agogen-Untersuchungen" geführt. Zest ersahre ich, daß umgekehrt die Regierungen selbst "demagogische Untersuchungen" lostießen. Wahrscheinsich war ihnen Jahn nicht revolutionar genug. Die Sprache, herr Schmidt, die Sprache!

## Bd. II. S. 325.

"— und dadurch sich Rechte angemaßt haben, welche allverfassungsmäßig nur dem Eigenthum zukamen." Anm. d. Sehers. Die Sprache, herr Schmidt, die Sprache!

#### Bb. II. S. 361.

lleber Niebuhr's Römische Geschichte: "Nicht selten baute er auf feine alten Quellen einen Bau, ben fie nicht tragen konnten, oder fetzte ihr Zeugniß geradezu aus den Augen, weil es bie

Symmetrie feiner Zeichnung ftorte."
Unm. d. Segers. Mit wie vornehmer Ueberlegenheit Sie das fagen! Welche Miene gewiegter Sicherheit Sie annehmen, indem Sie das irgend-woher abschreiben! Bie Sie Sich dabei mit übereinandergeschlagenen Beinen auf Ihrem Stuhle balanciren und Ihre Schuhspigen dabei betrachten!

"Driginal, fahr' hin Deiner Pracht!" Aber wenigstens, herr Belletrift, da Ihr ganzer Zweck doch nur der ift, belletristisches Wortgeklingel über Dinge zu machen, die Ihnen absolut fremd find, warum mablen Sie nicht wenigstens Bilber von einigem Menschenverstande dazu? Warum laffen Sie Riebuhr "auf seine alten Quellen einen Bau bauen, den fie nicht tragen tonnten"? Geit wann verwendet man in der Architektonif Quellen, um ju tragen? Gine Quelle als architektonisches Fundament! Wenn Sie ichon überall ju schlechten Bilbern greifen mussen — und zwar allerdings einem unum-flößlichen Geseh zufolge eben deshalb überall bilbern mussen, weil Sie von der Sache nichts verstehen — warum mahlen Sie nicht wenigstens Bilber, Berr Schmidt, Die Sie einen Augenblid lang festhalten konnen, fondern folche, aus benen Sie in demfelben Sage fofort wieder herausfallen muffen?

Die Sprache, Berr Schmidt, die Sprache!

# Bb. II. S. 329.

Ueber die historische Schule: "Wenn sie (die historische Schule) die Idee von der Entstehung des Staats durch einen Vertrag seiner Angehörigen als unhistorisch verwarf, da der Staat zugleich mit dem Menschen entstehe, so reichte ihre Kritit des Begriffs nicht aus. \*) Wo die Menschen in der Geschichte

<sup>\*)</sup> Unm. d. Segere. So? reichte Ihre "Kritit bes Begriffe" - . nehmlich doch des Staatsbegriffs — nicht aus? Nun, das ift so oft gefagt worden, daß es allerdings auch bis an Ihr Ohr gedrungen fein kann, herr Schmidt. Aber die hauptsache ift nur, von Ihnen ju erfahren, warum fie nicht ausreichte. Sie hatten tur, vor der angeführten Stelle die der historischen Schule vorhergehende Ansicht, gegen welche die historische Schule fich erhebt, die Ansicht, daß der Staat aus Bertrag und dem Billen der Individuen hervorgegangen fei, ale absurd verworfen. Sie haben und nun jest zu fagen, nicht blos baß, sondern auch marum auch ber entgegengefehte Staatebegriff ber hiftorischen Schule noch mangel-

auftreten, erscheinen sie als einem organischen Körper angehörig und durch die Sittlichkeit desselben substantiell bestimmt.\*)
Allein\*\*) diese substantielle Gebundenheit hört durch den friedlichen oder feindlichen Verkehr der Völker auf, \*\*\*) die sesten Organisationen gerathen in Auflösung \*\*\*\*) und in den neuern politischen Gestaltungen ift bas Moment bes 3u =

haft und einseitig ift. Das muß nun das unmittelbar bei Ihnen Folgende enthalten. Wir find fehr begierig darauf; sehr begierig, zu sehen, wie Sie beibe Ansichten, die Vertragstheorie und die Theorie der historischen Schule, in eine "bobere Ginheit", in eine "ausreichende Rritit Des Begriffs" auf.

heben, Sie großer Denker!

\*) Das ift noch immer gerade die Ansicht der "historischen Schule"
von der "organischen Entstehung" des Staats. Und was Ihren Sat
selbst betrifft, so ist derselbe — nichts für ungut, herr Schmidt —
wie an den Ausdrücken deutlich zu erkennen, irgend einem Artikel der Hallisch – Deutschen Jahrbücher von Ruge entnommen. Jeder Kenner, Berr Schmidt, erfieht leicht aus einer Pflange bas Erdreich, in bem fie gewach fen.

"Dem nüten Thiere wurden unnute beigefellt; Gott hat fie mit erschaffen, als er erschuf die Welt. Der Affe, ftumpf von Rafen und Schwang mit blogem Steiß: Er mag boch auch ergegen, ob man ben Rugen nicht weiß. Die graue Meertage, hellfreischend trop der Beihe, Dann redende Bogel, zwei bunte Papageie,

Raben und Dohlen und ber gefchwähige Staar,

Der, was ihm Einer vorsagt, nachplaudert treulich und flar."

(Amelungenlied, Simrock, Th. III. Abenth. VI, 49.) \*\*) Run alfo fommt's! Jest werben wir horen, was noch bas Mangelhafte an ber Anficht ber hiftorifchen Schule von der "organischen"

Ratur der Staatsbildung ift; alfo aufgepaßt!

\*\*\*) Aber lieber Berr Schmidt! Wenn "burch ben friedlichen oder feind= lichen Bertehr ber Bolfer" die organische Ratur ber Staaten aufhort, bann ift zu befürchten, daß es niemals einen organischen Staat gegeben habe, benn "friedlichen oder feindlichen Bertehr der Bolter", Berr Schmidt, foll, dem Bernehmen nach, schon im Alterthum und schon in den ältesten Beiten desselben stattgefunden haben, nicht blos in den "neueren politi-

fchen Gestaltungen", wie bei Ihnen balb darauf folgt.
\*\*\*\*\*) Run, die festen bestehenden Staatsorganismen konnen etwa durch friedlichen ober feindlichen Berfehr ber Bolfer "in Auflofung gerathen". Aber, wie bilden fich benn bie neuen Staatsorganifationen, die an Stelle der untergehenden Staaten entstehen? Das ift die Frage. Wie und wodurch Staaten untergeben, hat man feit je fo ziemlich gewußt. Wie und wodurch Staaten entstehen und befteben, jo lange fie bestehen - bas war die Frage! Berichieben Gie die Frage nicht, herr Schmidt! Warum der Staaisbegriff der historischen Schule nicht ausreichend ist, das war die Frage. Noch haben wir keine Gilbe Antwort.

fälligen überwiegend.\*) — So war es im Mittelalter. Die Beziehungen von Hertschutz und Unterthänigkeit, von Rechtschutz und Rechtsgenossenschaft durchkreuzten sich so labyrinthisch, daß man wohl von jedem Einzelnen sagen konnte, er gehöre ir gend einem Staate an, daß es aber schwer zu bestimmen war, welchem Staate.\*\*) Nun trat der dem Menschen

\*) Alfo jest erst beginnt die Antwort: Die alten Staaten mögen etwa eine organische Existenz gehabt haben, "in den neueren polistischen Gestaltungen aber — in denen sa "friedlicher und seindslicher Berkehr der Bölter" stattsindet — ist der Jufall überwiegen b." (Denn so, herr Schmidt, werde ich mir erlauben, zu setzen statt Ihres: "ist das Moment des Jufalligen überwiegend", was doch nur ganz dasselbe heißt und nur durch den gebildeten abstraften Ausdruck dem Leser

die fraffe Robbeit des Gedankens verdeden foll.)

Ach, herr Schmidt, in diesem Sate erweisen Sie sich noch weit unter dem Staar! Man hat hin und wieder, obgleich freilich in einem ganz verschiedenen Sinne gesagt, daß in der modernen Geschichte dem Zufälligen und Individuellen ein größerer Spielraum zuzukommen scheine als im Alterthum. Diesen Sat, dem übrigens in seinem wirklichen Sinne nur eine relative Richtigkeit zukommt, hat herr Schmidt einmal gehört, will ihn nachsprechen und übertreibt und verwandelt ihn dabei in den ans dern, daß, während die alten organischen Staatsbildungen durch feindelichen und friedlichen Berkehr sich auslösen, in den neueren das Zus

fällige überwiege.

Ach, herr Schmidt, glauben Sie mir, es giebt nichts ganz Zufälliges! Nicht einmal Sie find zufällig. Selbst Sie wurzeln mit einer gewissen Rothwendigkeit in der Zersehungsperiode, in der wir leben. Und nun vollends den ganzen unendlichen Reichthum an vernünstiger Nothwendigkeit und organischer Entwicklung in der neueren Geschichte zu verkennen und sie deshalb für eine herrschaft des Zufalls zu halten, — entspricht freilich genau der hohen Intelligenz, herr Schmidt, die Ihnen eigenthümlich ist. — Wenn Sie aber schon einmal, herr Schmidt, der Ansicht waren, daß in den "neuern politischen Gestaltungen" der Zufall überwiege, nun, so hätten Sie zu, salls Sie das geringste Bewußtsein über Ihre eigenen Ansichten hätten, begreisen müssen, das dieselbe auf die Meinung derer hinausläuft, welche durch individuellen Willen und Vertrag die Staaten entstehen lassen und dann hätten Sie diese Meinung nicht so als absurd abkanzeln sollen, um nacher in einer viel sinnloseren Form dasselbe zu sagen.

\*\*) Aber Berr Schmidt, Berr Schmidt, bedenken Sie boch, mas Sie

reben! Gie finten ja tief, tief unter ben Staar,

"Der, was ihm Einer vorsagt, nachplaudert treulich und flar."

Bann ware es denn jemals zweiselhaft gewesen, welchem Staate ein Individuum angehöre?! Sie haben einmal davon reden hören, daß es im Mittelalter oft sehr schwer war, zu bestimmen, unter welches Gefen ein Individuum falle. Denn da drängten sich Partikularrecht und Landrecht und Gemeines Recht und Exemtionen und Privilegia und die

angeborne Trieb hervor, einem felbständigen, ins dividuellen und fouveränen Organismus anzuges hören und führte zur Gründung der modernen Staaten."\*) — "Die historische Schule suchte die staatsrecht»

Statuta personalia und die Statuta realia und alle diese Statuten waren bei dem mosaikartigen Zustande des mittelalterlichen Partikularrechts wieder so verschieden von einander, daß es allerdings oft sehr schwer war, zu sagen, welches Geset in einem gegebenen Falle für ein Individuum maßgebend sei — und das verkehren Sie beim Wiederkauen in die maßlos lächerliche Behauptung, man habe wohl von jedem Einzelnen sagen können, daß er irgend einem Staate angehöre, es sei aber schwer zu bestimmen gewesen, welchem Staate. Noch vergnüglicher aber ist die Folgerung, die Sie nun sofort hieraus zieben.

\*) Alfo hört! hört! Beil es nach herrn Schmidt im Mittelalter zweiselhaft gewesen wäre, welchem Staate ein Individuum angehöre, so "— trat nun der dem Menschen angeborne Trieb hervor, einem selbstsfändigen individuellen und souveränen Organismus anzugehören und führte zur Gründung der modernen Staaten"!! herr Schmidt soll erstlären, warum der Staatsbegriff der historischen Schule nicht ausreicht und wie die modernen Staaten, die nach ihm nicht mehr die organische Entstehung, von welcher die historische Schule spricht, gehabt haben, dennoch

entstanden find.

Er sagt: Nichts einfacher als das! "Der Trieb nach diesen Staaten trat hervor und führte zu deren Gründung"! Mit welcher wild triumphirenden Miene Sie sich in Ihrem Zimmer umgesehn und den Schweiß von den unter der Gedankenardeit zitternden Schläsen abgetrocknet haben müssen nach dieser unglaublichen akrodatischen Leistung! Nicht wahr, herr Schmidt, es bleibt schon ein altes gutes Wort von Molière, wenn er den Baccalaureus auf die Frage: Warum schläsert der Opium ein? antworten läßt: Quia ei inest vis quaedam dormitiva — "Weil ihm eine gewisse einschläsernde Krast einwohnt". Wie sind die Staaten entstanden? "Indem der Trieb nach ihnen hervortrat und zu ihrer Grünzung führte!" Wie dankbar Ihnen das Menschengeschlecht sein muß, Herr Schmidt, für das ganz neue Licht, das Sie über diese vielbesprochene Frage verbreiten! Die Sache ergiebt sich bei Ihnen in ihrem ganzen Hergang aufs Konkreteste und zwar wie solgt: Im Mittelalter weiß Keiner, welchem Staat er angehört. Diese Ungewisseit ärgert die Kerls, und um sie zu beendigen, gründen sie nun die modernen Staaten. Wahrscheinlich sind sie, wie die Vibel vom Babylonischen Thurmbau berichtet: "Ausschlässen Ihnen Thurm bauen!" zusammengetreten mit den Worten: "Ausse Lasset uns einen Thurm bauen!" zusammengetreten mit den Worten: "Ausse Lasset uns einen Thurm bauen!" zusammengetreten mit den Worten: "Ausse Lasset uns einen Thurm bauen!" zusammengetreten mit den Worten: "Wusse Lasset uns einen Thurm bauen!" zusammengetreten mit den Worten:

Sehen Sie denn nicht, herr Schmidt, daß Sie, wie ich es Ihnen schon lange vorher sagte, abgesehen von der Lächerlichkeit, in die sich in Folge Ihrer tollen Gedankenlosigkeit alles bei Ihnen verzerrt, auf nichts anderes hinauskommen als auf die Entstehung der Staaten durch subsjektiven, bewußten Willen — also auf die Ansicht der Anhänger

lichen Ideen ins Privatrechtliche überzuleiten, \*) die Einwirkung des freien Bewußtseins auf das Leben durch das Walten der langsum schaffenden Tradition zu ersetzen. Sie erkannte diese Kraft im Mittelalter, aber sie vergaß, daß die neue Bildung ihr Recht verlangt, ja daß sie mit ihrer scharfen Kritik selber nur eine Erscheinung der Zeit ist, die an alles die Kritik legt, überall die freie Keslexion in Thätigkeit setzt. In dem vertieften Studium des Könnischen Kechts entdeckte man, daß in dem Gemeinen Necht wie in dem volksthümlichen Christenthum sich noch innuner Spurger der alten beidvischen Kolksrechte aushampakt immer Spuren der alten heidnischen Bolksrechte aufbewahrt hatten und bemühte sich, dies ursprünglich Deutsche Recht so ungemischt als möglich darzustellen. Das Interesse für das Nagemischt als moglich darzustellen. Das Interesse für das Naturwüchsige kam dazu; man erinnere sich an das lebhaste Gesühl, mit welchem Goethe im Götz von Berlichingen den Untergang der heimischen Volksrechte durch die Römischen Juristen dargestellt hatte. Die poetischen Versuche Arnims und seiner Schule waren die Erzeugnisse unklassischer Naturen, der Verstand mußte bei ihnen fortwährend arbeiten, die Anschauung zu ersetzen und es kam noch zuse norddeutsche Zurückhaltung, zene Blödigkeit des Gemüths dazu, das sich schen, sein Inneres zu öffnen, das aber, wenn der Danum einmal gehrechen ist wie überwalkender Ge wenn der Damm einmal gebrochen ist, mit überraschender Gewalt hervorströmt. Ihre Neigung zum specifisch Deutschen Wesen war eine Reaktion gegen die konventionelle Phrase und ihre blinde Berehrung vor allem Regellosen und Unvermittelten ihre blinde Verehrung vor allem Regellosen und Undermittelken eine Reaktion gegen den Kationalismus, der alles Lebendige versachtete, wenn es sich der Regel nicht fügen wollte und so lag auch in der scheinbaren Wiederaufnahme des Volksthümlichen und Naturwüchsigen eine gewisse Ueberhebung der Reflexion, denn sie sahen im Volk nur, was sie sehen wollten, und das war immer das Wesentliche. Spuren dieses Charakters begegnen uns auch in der Deutschen Rechtswissenschaft. Zum Theil

von der Bertragstheorie? Nur daß Sie natürlich diefelbe vollftandig farrifirt portragen und von dem relativ Richtigen barin ebenso wenig irgend eine Uhnung haben, wie von dem relativ Richtigen in der Anficht der historischen Schule. Wenn Sie aber schon einmal jener Anficht sind, warum reißen Sie sie benn so vornehm als "unbistorisch" und "absurd"

herunter mit den Stichworten der hiftorischen Schule?
\*) Umgekehrt, herr Schmidt, konnte man eher fagen: Die hiftorische Schule habe versucht, die privatrechtlichen Joeen — benn hier mar seit je die gewohnheitliche Rechtsbildung, denken Sie nur an die Coutumes, anerkannt — auf das Staatsrechtliche zu übertragen.

brachte das die Natur des Gegenstandes mit sich. In der Geschichte des Römischen Rechts machte sich trotz der verschiedenartigen äußern Einstüffe, die seinen ursprünglichen Lauf verwirrten, immer noch die Logik des Rechtsbewußtseins geltend, welche aus der Natur eines einheitlichen Staats hervorgegangen war. Dieser stete Zusammenhang sehlte durchaus dem Deutschen Recht.\*)

\*) Run, Herr Schmidt, bis Rr. 9 war es mir möglich, Ihnen Sat für Sat zu folgen und Ihren Unsinn klarzulegen. Aber in dem datauf Holgende ist das schlechterdings nicht mehr möglich. Sie fühlen, daß Sie noch nichts zur Kritik der historischen Schule gesagt haben, daß das bis dahin von Ihnen Gesagte nicht nur Unsinn ift, sondern auch sehr leicht als solcher erkannt werden könnte. Darum greisen Sie nun zu Ihrem Hauptmittel, zu dem Taschenspielerstreich, in dem Sie unübertrefflich, unerreichbar sind. Sie weben in den folgenden Sätzen ein Gewebe von slirrenden, klirrenden, wirrenden, schimmernden, slimmernden, schielenden, spielenden, fügenden Worten zusammen, daß man immer glaubt, etwas zu fehen — und fieht doch nichts, immer glaubt etwas zu hören — und hört doch nichts!

"Freie Resterton — vertiestes Studium des Kömischen Rechts — volksthümliches Christenthum — heidnisches Bolksrecht — Naturwüchsiges — Göt von Berlichingen — heimisches Volksrecht — unclassische Autur — norddeutsche Zurüchaltung — Blödigkeit des Gemüths — gebrochner Damm — überraschende Gewalt — Regel fügen — wieder Naturwüchsiges und Bolksthümliches — römisches Necht — äußere Einslüsse — ursprüngslicher Lauf — einheitlicher Staat — Logik des Nechtsbewußtseins" 2c. 2c. Sie werfen diesen flimmernden Schleter Ihrem Lefer über das Antlitz und segen still zu sich, triumphirend lächelnd: "Run soll er einmal etwas sehen, oder die Courage haben zu glauben, es läge an mir, daß er nichts sehe ! Schielt doch ein jedes meiner Worte nach einem Gedanken."

D großer Artift! Sierin find Sie unerreichbar und verdienten die

Anbetung Ihres gangen Stribentengeschlechts.

Ich habe Ihnen die Ehre erwiesen, herr Schmidt, achtmal mit konzentrirtester Denktraft die obige Reihenfolge von Sähen durchzulesen, um mich des durch dieselben hindurchgehenden Gedanken zu bemächtigen. Es war unmöglich. Es ist, wenn man diesen Gedanken sucht, wie im hamlet, als man das Gespenst fragen will. Husch — ist es hier; husch — ift es dort! Oder wie beim Blindekuhspiel. Ganz nah hier zur Linken bört man eine bekannte Stimme; man greist nach ihr — leere Luft — jest rechts eine andere bekannte Stimme — zugegriffen — leere Luft; sett vorn, jeht hinten, jest rückwärts, jeht vorwärts, immer die Stimme, die man zu erkennen glaubt — und immer leere Luft, bis man denn in dieser taumelnden Beweguug nicht mehr weiß, wo einem der Kopf steht. Rein, Herr Schmidt, dieses höllenkonzert taumelnder, kobender Worte kann nicht mehr kritisirt werden; denn dazu wäre doch immer noch erforderlich, daß irgend ein bestimmter, wenn auch noch so falscher Gedanke durch dasselbe hindurchginge. Es kann nur noch ch arakterisirt

## Bb. II. S. 339.

"Ein Theil des Buchs, der das meifte Auffehen erregte, gab die angebliche Beschichte der staatsrechtlichen Lehren, die mit ber fleinlichften Bosheit und einer völligen unwiffenichaft-

lichen Abstraktion durchgeführt mar."

Anm. d. Segers. Mit einer "völlig" unwiffenschaftlichen Ab-ftraktion, herr Schmidt, wenn es Ihnen recht ift, nicht mit einer "völligen!" Das "völlig" foll doch hier den Grad des Unwiffenschaftlichen bezeichnen, nicht aber, ohne Beziehung auf diefes, gleichfalls direft auf "Abstraction" bezogen werden und diefer, die ein Leeres ift, ben Begriff ber Gulle geben. Dann muß es aber, jagt mein Junge, der Bengel, adverbialiter mit "unwissenschaftlichen" verbunden werden.

## Bd. II. S. 412.

Als Schluß der Beurtheilung der vergleichenden Sprachforschung Wilhelm v. Humboldts, Bopps 20.: "Denn einen so imponirenden Eindruck die neue Wissenschaft auch macht, auf die Nationalliteratur fann sie nicht einwirken;\*) sie fann es niemals zu einer wirklich gestaltenden Darstellung bringen,\*\*) sie kann niemals als Bildungsmaterial des Bolks dienen. \*\*\*) Der Orient und die neue Welt bieten zu interessanten

werden, und zwar am beften, wie mein Student meint, durch eine Aefchy= leifche Stelle mit einigen leichten Abanderungen berfelben:

"Eleleu! Gleleu! Wie ihn wieder der Rrampf bes gerrutteten Sinns, Wahnwig ihn durchzudt! wie die Bremse ihn flicht Mit dem Stachel der Gluth! Er gerfprengt fein Berg in Entfegen die Bruft Und im Rreis ichweift wild ber verwilderte Blid! Von der Bahn ihn hinwegreißt taumelgepeitscht, Dhnmachtig des Worte, ihn des Bahnfinns Sturm : Sein wildes Gefchrei, es verhallt mir umfonst In bes Unfinns tofender Brandung!"

(Nefchylos, Prometheus.) \*) Unm. d. Segers. Auf welche, Berr Schmidt? Auf die belletriftifche, auf unfre ichongeistigen Journale und Journalmenfchen? Ift vielleicht auch gar nicht die Absicht dieser Wiffenschaft!

"Bürchten Sie schon wieder für Ihre "Darstellungefraft," herr Schmidt? Bopp wie Niebuhr sind Bösewichte, die Ihnen Ihren Sinl rauben können — doch wir sprechen darüber noch an einem andern Ort.

\*\*\*\*) Meinen Sie, daß Bopp's Sanskrit-Grammatik noch nicht so bald

unmittelbar in unferen Glementariculen eingeführt werden durfte ? 3 ber

Reisen Gelegenheit, aber man kann sich nie dort einrichten, unsere geistige Heimath bleibt doch der klasssische Boden des Alterthums.\*) Dagegen ift es eine schöne und überraschende Ironie des Schicksals, \*\*) daß wir in dem Streben nach dem Dunkeln und Verworrenen zur hellen Erkenntniß vordringen mußten, daß die Vertiefung in die Mystik endlich zur Ueberwindung der Mystik führte."

"Wir strebten nach dem Orient, um das ewig Verborgene zu suchen. Im Orient breiteten wir uns nach allen Seiten aus und fanden unter anderm auch den Weg nach unserm eignen Vaterlande. Die deutsche Philologie und die deutsche Ulterthumswissenschaft ging mit jenen naturphilosophischen und symbolischen Studien Hand in Hand. Die deutsche Vorzeit mußte uns erst als etwas Fremdes, Geheimnisvolles und Mystisches imponiren, ehe wir uns darin zu Hause fanden. Es war ein seltsamer Umweg über Indien nach der deutsche n Vorzeit zu pilgern und es ist viel Zeit und Krast darauf verloren gegangen.\*\*\*

Tausend, das muß Ihnen Jemand gesagt haben! Was Sie für klare Begriffe darüher haben mussen, durch wie viele unendliche Bermittelungen und Kanäle Wissenschaften und Erkenntnisse, die in den Besten einer Nation aufgehen, endlich, wenn auch noch so langsam, auf die Gesammtbildung des Bolkes wirken, um einen solchen Blödsinn schreiben zu können!

\*\*) Die größte Fronie bes Schidfale, Gerr Schmidt, erblice ich für so wurdige Manner, wie humbolbt, Bopp ic. darin, daß Sie über diefelben ichreiben.

\*\*\*) herr Schmidt! den in dem schöngeistigen Wortgeklingel aller dieser Sabe enthaltenen Blödsinn wieder sorgfältig herauszuschälen, — das sei ferne von mir! So schulriegeln lasse ich mich von Ihnen nicht! Rur um Ihnen zu zeigen, daß Sie nicht einmal Original sind, will ich Ihnen Ihren Spiegel vorhalten. Kennen Sie unseres Satyrisers Liscow Schrift über die "Bortrefflichkeit und Nothwendigkeit der elenden Skribenten, Franksurt 1736?" Dort können Sie Ihr genaues frappantes Portrait sinden. "Ich kehren wieder zu meinem Zweck, sagt Liscow daselbst S. 474 — und sage, daß wir, wenn wir schreiben wollen, die Prüsung unserer Kräste, mit welcher sich unsere Feinde quälen, sür ebenso unnüt halten, als Bernunft und Nachdenken. Wir brauchen so vieler limstände nicht. Wir haben die besondere Gabe von der Natur, daß wir schreiben können, was

<sup>\*)</sup> Aber, herr Schmidt, herr Schmidt, bedenken Sie doch um Gottes Willen, daß Sie durch Ihr ganzes Werk hindurch gegen unsere größesten Dichter, gegen Schiller und Goethe in einemfort polemistren, weil sie und bie "erotische Pflanze" das "fremde Grün" des klassischen Alterthums hätten ausnöhigen wollen — und hier wird nun plöglich — aus blogen Widerfpruchsgeif gegen die vergleichende Sprachforschung — der klassische Boden des Alterthums zu "unserer geistigen heimath"!

Da wir aber das Ziel wirklich erreicht haben, so hat auch diese Berirrung etwas Belehrendes.\*)

## Bb. II. S. 509.

"Benn Eichendorff auf dem Umweg der Romantif wieder in die Sittlichseit zurückehrt, so würde nach einer andern Seite hin der Gegensatz gegen den Classicismus noch weiter ausgebildet: durch die Vertiefung in die Nachtseite der Natur, in welcher ein geheimnißvolles Licht waltet, so daß es uns durch teine Kunststücke der Perspective sichtbar gemacht werden fann," (!!)

Anm. d. Sehers. D Sie Hermes trismegistos, der Sie find! Sogar die Physik beschenken Sie im Borübergehen mit Ihren merkwürdigen Ents dedungen. Sie beschenken sie mit einem unsichtbaren Licht! Mit einem Licht das auf keine Weise sichtbar gemacht werden kann!

D Gie Nachtseite der Natur !!

#### Bb. II. S. 529.

Ueber Niebuhr, Boeckh, Ottfried Müller, die Philologie und die historische Schule: "Wir haben von den Juristen wie von den Philosophen gelernt, daß uns in der Geschichte noch vieles andere interessiren muß, als die hervorstehenden That-

\*) J Du grundgutiger Schmidt! Bas Du milbe bift! Der Mann ift fogar im Stande Bopp feine Berirrungen in's Indifche ju vergeben!

3 Du grundgutiger Schmidt!

wir nicht gelernt haben und von Sachen urtheilen, die wir nicht verstehen." Also trösten Sie Sich, herr Schmidt. Sie sehen, Sie sind nicht der erste, sondern nur der kolossalie Narr dieser Sattung. Aber schon vor 1736 existirten würdige Ansänger in Ihrer Kunst, die Liscow so reizend schildert. Liscow wird Sie überhaupt trösten können, wenn Ihnen meine Anmerkungen unangenehm sein sollten. Er zeigt, daß der elende Skribent selbst dann noch Grund hat, mit sich zufrieden zu sein, wenn seine Schriften von allen getadelt würden. "Der Mangel der Bernunst, sagt er S. 487, der uns das Schreiben so leicht und unsere Schriften dem Pöbel so angenehm macht, würde uns auch auf dar dall Dienste thun, wenn der Pöbel sich zu unsern Feinden schlüge, und wir würden in unserem Unglück größer sein, als in den glücklichen Tagen." Also trösten Sie Sich, auch wenn Sie durch meine gemeinsaßlichen Perlustrationen Ihren Anhang verlieren sollten.

sachen und Persönlichkeiten. Allein vorläufig verwirrt es die Darstellung, da einseitige Gesichtspunkte sich hart aneinander drängen und umsonst nach der

rechten Mitte fuchen."

Anm. b. Segers. Wie schön gesagt! Ja, ja, Gerr Schmidt, es ift nichts mit der Philologie, mit Bodh. so wenig, wie mit Niebuhr, mit Ottfr. Muller so wenig, wie mit Savigny! Es ift nichts mit ben philo-logischen Forschungen, so wenig auf dem Felde der historischen, wie der vorhiftorischen Zeiten. Wie die letteren nur Ihre "Gestaltungskraft schwächen" wurden, so mussen die ersteren "vorläufig die Darstellung verwirren." Bonnet blane et blane bonnet! "Borlaufig bie Darftellung verwirren," "einseitige Gesichtspunkte," "hartaneinander drangen," "umfonst die rechte Mitte suchen" — bas ift alles, was dabei berauskommt, mindeftens fo lange Gie nicht darüber fchreiben, der Gie gwar diefe gange Bildung hinter fich haben und naturlich hinter fich haben muffen, um fo ficher und gewiegt über diefelbe urtheilen ju tonnen, aber bennoch nicht darüber schreiben werden, schon um sich ihre kostbare "Gestaltungskraft" nicht zu schwächen, und ihre klare "Darstellung" nicht zu verwirren, um "das zusammengewachsene Grün" und das "unsichtbare Licht" die "demas gogifchen Untersuchungen" und bie "aus einem Borrath alter National= fagen fich entwidelnde griechische Geschichte", das "gedoppelte naturfym= bolische Moment" und bas beständige Bimbamgeläufe Ihres garten Styls burch so grobstoffliche Leistungen nicht auf's Spiel zu fegen. Und vielleicht ein wenig auch beehalb nicht, weil felbit Blodfinn gu ichreiben in Diefen Biffenichaften immer noch viel ichwerer ware, als über biefelben! — Die gange Deutsche Bilbung, herr Schmidt, ift überhaupt nichts als Ein großer Bankerott, in welchem Niemand ftehen bleibt, als bas unfichtbare Licht, der einsame Julian, auf den Leichen der Gefallenen thronend, und mit vornehmer Berablaffung fich von Beit ju Beit herunter= budend, um bald diefen bald jenen der Manner, bon beren Buchern er nichts als die Titel tennt, ju nafenftubern!

Na warten Sie, Sie unsichtbares Licht! Ich hoffe, ich habe Sie

fichtbar gemacht!

#### Bb. II. S. 360.

"Denn der Grundzug, der sich in ihnen (nämlich in den Anekdoten über die altrömischen Charaktere) ausspricht, die Verleugnung des sittlichen Instinkts zu Gunsten einer Abstraction 2c." — —

Anm. d. Segers. Warum, herr Schmidt, verfahren Sie so hart gegen die alten Römer? Warum werfen Sie ihnen vor, den sittlichen Instinkt verleugnet zu haben, während es doch nicht so schwer war, zu sehen, daß dieselben vielmehr gerade alles und sich selbst ihren sittlichen Instinkten aufgeopsert haben, und daß nur der sittliche Instinkt selbst damals ein anderer war, als heute. Der alte Regulus

wurde es 3. B. für tief unsittlich gehalten haben, eine bide Literatur-geschichte zu ichreiben, wenn man in Tod und Teufel nichts von feinem Stoff versieht. Dagegen hielt er es für fittlich, feinem Bolfe ben Rath ju geben, ben Krieg gegen Carthago fortzusehen, obgleich er wußte, daß man ihn beshalb in Carthago, wohin er seinem Berfprechen gemäß zuruckehren mußte, töbten wurde. Der alte Brutus ließ feine Kinder hinrichten, welche fich gegen die Republik verschworen haben, damit nicht ihre Straflofigfeit ichlechte Grundfage im Bolle begunftige. Es lagt fich hieraus faft mit Sicherheit abnehmen, daß er die Erzeugung von folden gei = figen Rindern, wie Sie deren in die Welt fegen, b. b. die Produktion von Buchern, welche nichte enthalten ale bie fraffefte Unwiffenheit, bas oberflächlichste, unfinnigste, schöngeiftige Wortgeklingel, die schiefften gebanten- und inhaltlofesten Urtheile, die unfittliche Gucht, den Schein eines Berftandniffes von Dingen zu erkunfteln, von denen man nicht einmal die Rudimenta fennt, die noch tiefere Unsittlichkeit gerade durch vornehmes Ubsprechen, durch fuffifante Berabfegung alles Großen und Bedeutenden eine Autorität im großen Publifum erwerben ju wollen, Bucher alfo. welche auch nichts als diefelbe Unwiffenheit, diefelbe miferable Berkennung alles Großen, mas in der nation geleiftet worden ift, im Bolfe verbreiten und ihm nur diefelbe Unfittlichkeit und Lafterhaftigkeit einimpfen konnen. beren Erzeugniß fie find, - Brutus, fage ich, wurde die Produktion von folden Buchern geradezu dem Berbrechen der Brunnenvergiftung gleichgefest haben! Und felbft beute noch, herr Schmidt, giebt es Leute, Die hierin feiner Unficht find. Laffen Gie alfo, herr Schmidt, die alten Romer und ihre "Berfeugnung best fittlichen Inftinfte" in Frieden. Be-benten Sie, daß jene Aermften noch keine moberne Journaliftif hatten, um aus ihr Sittlichkeit lernen zu tonnen!

## Bb. II. S. 446.

"Nachdem durch die Einkehr in's deutsche Leben der bisherige Idealismus in Berwirrung gesetzt war, zeigt die deutsche Poesie eine chaotische Gährung, der alle Physiognomie fehlen würde, wenn nicht ein rührender

Bug an die alte Zeit erinnerte."
Unm. d. Sehers. Mit diesen Worten beginnen Sie einen neuen Abichnitt, herr Comibt. Bieber eine Ihrer freilich auf jeber Seite fich findenben Phrafen, beren Gespreistheit und Didnafigfeit den Schein erregen foll, als mare irgend ein Ginn babinter verborgen, mabrend es nichts weiter als das leerfte Bortgelaute - bim, bam! - ift, das fogar jeden bloß grammatischen Sinn verloren bat. Ber mar ins deutsche Leben ein= gefehrt, herr Schmidt? ber Ibealismus felbft? Run, wenn ber Idealismus felbft, - diefe Richtung des Beiftes - ine deutsche Leben eingekehrt mar, fo kann er ja auch nicht durch diefe von ihm gewollte und vollbrachte Einkehr in Berwirrung gesetzt worben fein! Oder war ber Joealismus badurch in Berwirrung gesetzt, weil zwar nicht er, aber etwa Die Nation ine beutsche Leben eingekehrt mar? Uber bie beutsche Ration, Berr Schmidt, wird doch mohl nie außerhalb des deutschen Lebens gelebt haben! — Bu dieser Pracht der Gedanken die Pracht der Bilder. Eine "Gahrung" die keine "Physiognomie" und eine "Gahrung" die einen "rührenden Bug" bat!

#### Bb. II. S. 159.

"Gefunder Menschenverstand ift nichts Anderes als die Gefundheit des geiftigen Auges, er ift wie die Infpiration eine Gabe, die man nicht durch Reflexion erwirbt,

die man von der Natur empfangen muß."

Anm. d. Segers. Welche Oratio pro domo, herr Schmidt! Sie wollen uns hier nur zart andeuten, warum, da Sie keinen gesunden Menschenverstand von Natur empfangen, Sie auch nicht erst darauf ausz gegangen wären, ihn durch Bildung zu erwerben.

# 93b. II. S. 463.

"In der Zeit Ramler's, des Dichters, mit welchem Platen die größte Aehnlichkeit hat, den er aber nach der Borfchrift ber romantischen Schule tief verachtet, hatte die Inrifche

Stylibung eine ganz andere Bedeutung."
Unm. d. Sezerd. Platen, ber abgesagteste Feind, der leidenschaftlichste Gegner, der vollendestte Gegensatz ber romantischen Schule, nach ihren, der romantischen Schule, Borschriften verachtend? D du heiliger Zebadeus, das reicht an den Schwabenspiegel und die sieben Weisen!

## Bb. II. S. 434.

Urtheile über Platen: "Unproductiver Dichter, der sich einer ziemlichen Belefenheit und eines gewiffen Geschmackes in der Handhabung der Berse erfreut," "Bitterkeit eines literarisch Unzufriedenen, "unsicheres Selbstgefühl, das bald zur unnatür- lichen Steigerung der Selbstachtung, bald zur würdelosen Empfindlichkeit führt," "gezierte Waldeinsamkeitsromantik," "anmagungsvolle literarifche Beziehungen," "den leitenden Faden bildet nicht die Erfindung, sondern die Gitelkeit des Dichters, die immer zu sich selbst zurückschrt," "das Stück (die Liga von Cambrah) zeigt eine erschreckende Unfähigkeit, ein gegebenes geschichtliches Thema mit einigem Berftand

und einiger Phantasie zu behandeln." "Unfruchtbarer Geist," ihn "treibt nicht die innere Fülle, sondern irgend ein äußeres Beispiel," er steift sich "auf Aleinigkeiten, auf die Sicherheit des Handwerks, richtige Reime und Maß, weil das Wesent-liche zu ersassen seine Kraft nicht hinreicht." Und ferner über denselben S. 462: "Derselben Richtung, wie Rückert, aber mit ungleich geringerem Talent schließt sich August Graf v. Platen-Hallermünde an, ein Thous des Dilettantismus, der sein poetisches Gefühl mit schöpferischer Begabung verwechfelt und zugleich ein merkwürdiges Zeichen für die Neigung des deutschen Volks, unausgesetztem Selbstlob auf's Wort zu glauben." "Das geheime Gefühl seiner Unsicherheit sucht er durch Prahlereien zu über-täuben" 2c. "So bezieht er sich fortdauernd auf sich selbst und auf feine Recenfenten; es ift nicht Liebe jum Gegenftand, nicht auf seine Recensenten; es ist nicht Liebe zum Gegenstand, nicht Freude am Schaffen, sondern angstvolle Sehnsucht nach Ruhm, was ihn treibt, verbunden mit dem Gesühl einer inneren Leere." "Der Aufenthalt in Italien führte ihn in der Lyrik wie im Drama zur Nachbildung der antiken Form. In diesen Nachbildungen ist vielleicht die Berirrung am schlimmsten, namentlich in den Hymnen nach Pindars Borbild, die sich in Rythmen bewegen, welche kein modernes Dhr versteht und die durch künstlich eingeslochtene Auspielungen, die nicht zur Sache gehören, durch Verdrehung der Construction, durch Umschreibung, wo des einstehe Wort verticher wöre sich ienen Nimbus des wo das einfache Wort poetischer wäre, sich jenen Nimbus des Erhabenen zu geben suchen, der dem Inhalt fehlt. Die Hand-habung des Metrums ist geschickter als bei irgend einem andern Dichter, felbst Schlegel nicht ausgenommen, und der Styl zeigt ein löbliches Streben nach Reinheit und Würde. Aber der Styl wird doch durch die Gedanken und Empfindungen be-dingt und wo diefe gang fehlen oder wenigstens matt sind, wird das größte Formtalent uns nicht befriedigen." "In sclavischer Abhängigkeit von der Vorstellungsweise entlegner Zeiten und Zonen träumte er sich in eine phantastische Freiheit hinein, die nur in seiner Vereinsamung lag; die Welt läßt sich wohl die subjective Dichtung gefallen, wenn die sich hervor-drängende Persönlichkeit sie interessirt und fesselt, wie Lord Byron; wo sie aber nichts anderes giebt als ein forcirtes Un-empfinden fremder Gedanken und Gefühle, da muß sie zuletzt langweilen und erbittern, und so ist es Platen ergangen wie feinen Begnern."

Anm. d. Sehers. Wie ein hund vorzugsweis gern große Monumente hepißt, so liebt es herr Schmidt vorzugsweise an den leuchtendsten und monumentalsten Bestaten, in denen sich der Deutsche Geist verkörpert hat, seine Basser abzuschlagen! Platen, einem der gedankentiefsten Dichker der gesammten Deutschen Literatur, wagt diese Basseweib, welches in zwei dicken Bänden nichts als den greulichsten Blödsinn, nur erreicht von der sabelhastesten Unwissenkeit, producirt, ein gänzliches Fehlen von Gedanken und Empsindungen vorzuwersen! Platen, dessen Dusen von der brennendsten Sehnscht für die Freiheit seines Bolkes schlug, Platen, dersen desse Ein Gluthgedanke war, von der intensivesten Leidenschaft für alle Interessen unserer Culturentwicklung berauscht, Platen, der ein moderner Tyrtaeus mit einer so vor wie nach ihm unerreichten Kraft, in unseren Culturkampf den Reigen der Dichter beginnt, welche in den großen und realen geistig=politischen Interessen der Bölker das begeissternde Prinzip ihrer Lyrif erblicken — Platen wagt dieser Hämling "in » nere Leere" und niedrigste Selbstsucht vorzuwerfen!

Platen, großer Genius! Dein Grab kann dieser hund nur besudeln wollen, nicht wirklich besudeln! Uns aber liegt noch wie assa foetida auf der Zunge der scheußliche Ungeschmad der Worte, die wir gegen Dich eitiren mußten. Pfui! Spulen wir ihn hinunter diesen Ungeschmad, indem

wir die icone Grabschrift anstimmen, die Prut Dir gefett hat:

"Zwar einmal icon im germanischen Land, schon war und ein Dichter geboren,

Dem bei der Geburt, wie dem Attiker einft, die Kamoene die Lippe gelöset

Und Honig ihm mit dem Stachel zugleich in die offene Seele

geträuselt. Ja, lebte noch Er, ber vortreffliche Mann, ben ich nah ju den

Größeften fege, In zerfahrener Beit ein ganger Boet, großherzig ein Mann und

ein Deutscher. Und bespannte noch Er mit melodischer Hand die unsterblich tönende Leier —

Richt wagt' ich mich da in's verwegene Spiel, dem Größeren ließ ich die Kampfbahn

Und ftellte mich flumm und bescheiben gurud gu ber beifall-

Ach aber, er schläft am fikelischen Strand, von der fäuselnden Balme beschattet

Un des Weltmeers Rand einsam und ftumm, freiwillig und doch ein Berbannter.

Denn verbannten ihn nicht Kaltsinnigkeit und des Publikums ichnöbes Gelüfte,

Das dem Müllner und Kind Beifall zurief und den Klauren, den fanden Sie göttlich?!

Das brach ihm das Herz, daß so breit ringsum die Misere, die schofte, sich machte,

Daß fie horchten mit Luft auf des Sanflings Gezirp und der Rachtigall Lieder verschliefen.

Ein böotisch Geschlecht und schlimmer sogar; benn es fehlte nicht blos am Geschmade

Doch ftarb er nicht gang! Denn er ließ uns gurud der Romobie leuchtenbe Mufter,

Er ließ uns zurud ben metallenen Bers, schwungvoll von unendlichem Wohllaut,

Und ichlant und prall, wie ein Jungfräulein, bem zuerft fich ber Bufen entfaltet

Ihm wölbte fich auch von Sehnsucht heiß, nach befferen Beiten ber Bufen,

Großartigeren, wo nicht Tanger allein, füßflotende Rehlen uns fummern,

Und das neueste Stud und das neueste Buch und ob der es, ob jener gelobt hat,

Rein, Zeiten beschwor auch Platen herauf, wo die Deutschen fich wurden bewust fein

Abschüttelnd ben Schlaf von bepudertem Saupt ber verfehlten, ber hoben Bestimmung

Und wo wieder das Schwert vom Rofte befreit, ablosen wurde Die Reber.

Nicht war ihm vergönnt, in des kommenden Tags aufdammernde Röthe zu ichauen,

Die purpurn jest (ob Rosen? ob Blut?) auf die bräunlichen Bangen uns herftrahlt.

Doch hatt' er's erlebt, es mare, fürmahr, nicht ber Lette, ber Erfte gewesen

Und hatte bes Lieds Brandpfeil gradaus in die Burg ber Thrannen geworfen.

Seid Beugen mir befi, bie ber Sterbenbe flocht, ber gestorbenen Freiheit ju Ehren,

D Lorbeern ihr um Polonias Stirn! Doch ein Brandmal feid ihr dem Czaren."

## Bd. II. S. 535.

"Hegels\*) Philosophie war das lette Resultat einer

"Rathe du mir nun, Frigg, Da mich zu fahren lüstet Zu Wasthrudnirs Wohnungen Denn groß ist mein Borwitz Ueber der Borwelt Lehren Mit dem Allwissenden Joten zu streiten. (Edda Basthrudhnismal, Uebers. v. Simrod.)

<sup>\*)</sup> Unm. d. Seters. Wird benn niemand vor Ihrer Ueberweisheit ficher fein, herr Schmidt? Ich fürchte, ich fürchte, es könnte Ihnen biesmal befonders fchlimm ergehen, noch schlimmer fast als bei Fichte;

reichen und glänzenden, aber unfertigen Bildung\*); einer Beriode des Werdens, die sich zuerst in einzelnen Blüten ausprägte, die aber endlich in einen allgemeinen Gah= rungsprozeß ausging\*\*). Als Ausdruck dieses Gah=

\*) Ja, ja, bas ift auch wieder fo ein "unfertiger" Buriche, biefer

Segel! Aber nur Gebuld, herr Schmidt wird ihn icon absertigen.
\*\*) Also herbei ihr Biffensdurstigen und Bildungssuchtigen, die 3hr gern in der Rurge vernehmen möchtet, was die Begel'iche Philosophie eigentlich fei, wodurch fie fich charafterifirt und von andern Philosophieen ihrer und anderer Zeiten unterscheide! Serbei und hört genau! Die Segel'iche Philosophie unterscheidet fich badurch, daß fie das "lette Resfultat" ift "einer Periode des Werdens," die fich "zuerst in einzelnen Bluthen ausprägt", bann aber in einen "allgemeinen Gahrungsprozes ausgeht." D großer Bilberer Julian Schmibt! D, Sie Nachtfeite ber Natur! Wenn es möglich ift aus obigen Worten irgend einen Sinn fluffig ju machen, nur fo viel ale erforderlich mare, um einem Sund die Schnauge ju beftreichen, fo will ich verdammt fein, mein Lebtag nichts weiter gu lefen, als Ihre unfterblichen Berte! Bedenten Gie doch! In-fofern man das Bort "Gahrungsprozeß" auf geiftige Berhaltniffe anwendet, bedeutet es überhaupt nichts anderes, als Entwicklungsprozeß, Berden gprogeg. Berdensprozeg aber bedeutet wieder gar nichts, als was Werben für fich allein auch fcon bedeutet, benn alles Werden ift ftets ein Prozeß. Indem fie also sprechen von einer "Beriode des Berbens," die aber endlich in einen allgemeinen Gabrungeprozeß ausging, fagen Sie nichts anders als: "eine Beriode bes Werdens, die in ein allgemeines Berben ausging!" - Aber weiter! Entfleiden mir Gie immer weiter der breitspurigen Borte. der hochtonenden Bildungsausdrucke, unter welchen Sie Schluderer, wie Bettler ihre Bloge unter ben geftob= lenen Regen fostbarer Rleider, Ihre nadte Gedankenlofigkeit verfteden! Sie fagen, daß fich jene Periode bes geiftigen Werbens "querft" in "ein= gelnen Bluthen auspragte," d. h. großer Bilderer, in Individuali= taten und individuellen Productionen, die man, wenn man den Entwicklungsprozef bes allgemeinen Beiftes mit dem einer Bflanze vergleicht. in der That bildlich als die Bluthen in demfelben bezeichnen fann.

Nun aber wird Ihnen vielleicht fo viel flar fein, herr Schmidt, daß jebe geistige Richtung, jedes geistige Werden fets und immer nur in Individualitäten jum Borichein fommen, fich "ausprägen" kann. Unders tann das geiftige, literarifche, wiffenschaftliche Werden gar nicht por fich geben, ale in ,einzelnen Bluthen," Berr Schmidt. Dies wird bei ollen Werdensperioden zutreffen, herr Schmidt, und wird auch für jede einzelne Werdensperiode eben fo im Anfang wie in der Mitte und am Ende derfelben zutreffen. Bom Standpunkt des allgemeinen Beiftes aus, auf welchen Sie Sich ja bei Ihrem Bilbe ftellen, bilbet eben das Dafein und Auftreten der Individuen, fein (des allgemeinen Beiftes) Werden, fein "fich in Bluthen auspragen." Wenn Gie alfo fagen, "die Segel'iche Philosophie fei das lette Resultat einer Beriode des Berbens, Die fich zuerft in einzelnen Bluthen ausprägte, Die aber endlich in einen allgemeinen Gabrungsprozeff ausging," fo fagen Gie, rung sprozesses, in dem die Elemente wieder ihr Recht gewinnen (!!) und sich der bisherigen organischen Bil-dungen bem ächtigen, (??) um eine neue Schöpfung möglich zu machen\*), ist die Hegelsche Philosophie zugleich ein Ferment der neuen Zeit"\*\*).

# Bd. II. S. 536.

Weiter über Hegel: "Wie die Romantiker bemühte er sich, die verschiedenartigsten Bildungsformen in ihrer Berechtigung zu

ben falichen Flitterkram ber verdedenden Worte herunter geriffen nichts anders als: "Die Begel'iche Philosophie fei das lette Resultat einer Beriode bes Werbens, die zuerst wurde, die aber endlich in ein allgemeines Werden ausging!" D Sie großer Tautologe! D Sie

Nachtseite der Natur!

\*) Segel glaubte ein Shftem geschaffen ju haben, also, ob biefes Shftem mahr ober falsch fei, immerhin eine Einheit! In eine ftreng durchgeführte Ginheit glaubte er die Elemente des menfchlichen Biffens, bes geiftigen und naturlichen MUS aufgehoben ju haben. Diejenigen, welche seine Philosophie angriffen, thaten das bisher in der Regel fo, daß fie behaupteten, Begel habe jenen Elementen fogar Gewalt angethan, um fie aus ihrer besonders felbstständigen Ratur beraus zu reißen und zu einer funftlichen Ginheit ju verbinden. Point du tout! Begel felbft wie seine Begner haben seine Philosophie ganzlich misverstanden! Die Bedeutung der hegel'schen Philosophie ist vielmehr die, daß in ihr "die Clemente wieder ihr Recht gewinnen." Ihre Bedeutung ift also die, daß in ihr die Clemente wieder auseinander treten! D du Großtophta alles Unfinne! D bu gefürsteter Berr bes Biberfpruche! D bu Konig von Gottes Gnaben in ben Reichen ber Tautologie, welch' schauberbaren Blodfinn fcreibst bu ba wieder jusammen! Aber nicht nur die Elemente gewinnen in der Begel'ichen Philosophie wieder ihr Recht, fondern, wie es freilich nicht anders fein fann, diefer fcredliche Karanlvouos, diefer wilde Elementarprozeg der wider in ihr Recht eintretenden Elemente droht fogar, "fich der bisherigen organischen Bildungen ju bemach = tigen." Berftellen Sie Sich boch nicht, herr Schmidt! Sie wollen ans beuten, die hegel'iche Philosophie sei Ihnen einmal auf ben Ropf gefallen und habe fich ber "organischen Bilbung" Ihres Gehirns ju bemachtigen gedroht! Aber manniglich, ber einige Seiten in Ihrem Buche gelefen, wird wiffen, daß Gie Ihren Schadel immer auf Schufweite von der Begel'ichen Philosophie fern gehalten haben. Freilich lediglich aus wiffenfcaftlichem Gifer; um nehmlich die Romer=Urtunde feiner Alteration auszusehen, Die noch auf Ihrem Schabel eingegraben ift. Sie erinnern Sich boch noch, herr Schmidt, von Seite 39? —

\*\*) Mir wird von alle bem so dumm,

Als ging mir ein Mublrad im Ropfe herum."

begreisen; er führte aus, was bei jenen Tendenz gewesen war. Aber er ging an die Erscheinungen nicht mit jenem unpersonlichen Wohlgefallen, das jede Abnormität widerstandslos aufnimmt, sondern mit einer festen und sittlichen Durchbildung. Sein Wohlgefallen war nicht ein unterschiedloses, weil sein Urtheil nicht auf ästhetischen, sondern auf historischen Gründen beruhte; er ließ die Erscheinungen gelten, aber nur im Vershältniß zum Raum und zur Zeit, der sie angehörten." Anm. d. Sehers. Den anderweitigen Nonsens in der obigen Stelle

- wie g. B., daß Gie da Segel jum Lobe nachsagen, er fei nicht mit "unperfonlichem" Wohlgefallen an die Erscheinungen gegangen, wahrend bas, mas Sie felbit fagen, vielmehr beweifen murbe, daß er mit durchaus unperfonlichem, rein objectivem Bohlgefallen an die Erfchei= nungen gegangen ift, - will ich unberudfichtigt laffen. Rann ich doch ohnehin nur immer die allerunbedeutenoften Probchen Ihres Blobfinns jum Beften geben. Denn in bas bichte Urbidicht beffelben einzudringen — davor bewahre mich Gott! Da mußte ich immer ein drei Seiten langes Bimbamgeläute abichreiben, und bas halten meine Ropfnerven nicht aus. Alfo den anderweitigen Ronfens in obiger Stelle will ich Ihnen schenken. Rur auf einst will ich Sie aufmerksam machen. Baffen Sie wohl auf! Um ben Beweis ju geben, wie fehr Sie begel ftubirt und begriffen haben, verhalten Sie Sich oben außerft anerkennend. Es muß Ihnen das freilich hart ankommen. Inzwischen, Sie trösten Sich, benn Sie wissen ja doch, es ist nur geborgt. Sie wissen ja doch, lange wird es nicht dauern, bis Sie ihm die paar Fehen wieder vom Leibe reißen, mit denen Sie ihn momentan für Ihr eigenes Bedürfniß bekleiden. Aber hier nun, wo Sie das Bedürfniß haben, einigen anerkennenden Bifchi= waschi loszulassen, erklären Sie, das Berhalten Segels zu den geschicht-lichen Erscheinungen unterscheide sich von dem der Romantiker gerade das durch, daß sein "Urtheil nicht auf ästthetischen, sondern auf historischen Gründen beruhte." Sie constatiren serner ausdrücklich: "er ließ die Ers scheinungen gelten, aber nur im Berhältniß zum Raum und zur Zeit, der sie angehörten." Segel hat also, Sie sagen es selbst und also muß es wohl wahr sein, bei den geschichtlichen Erscheinungen von Raum und Beit nicht abftrahirt; er hat Diefe feften Berhaltniffe nicht verflüchtigt; er hat vielmehr dieselben festgehalten; er hat, und bies darafterifire ibn, die gefdichtlichen Erfcheinungen gelten laffen, "aber nur

im Berhältniß zum Naum und zur Zeit, der sie angehörten."
Und nun sehen Sie, Bursche! Zwanzig Seiten darauf — Seite 556
— resümiren Sie das Schlußurtheil über Hegel in folgenden Worten:
"Er hat sich gegen die objective Welt, namentlich gegen die Gesschichte dadurch versündigt, daß er in dem Recht des absoluten
Seins die wesentlichen Momente der Zeit und des Raumes

verflüchtigt"!!!!

Bie Cie bie Raufer ber vier Auflagen Ihrer Literaturgeschichte innerlich auslachen muffen! Mit welcher Beltverachtung Sie geschwängert

fein muffen, herr Schmidt!

### Bb. II. S. 539.

Immer weiter über Hegel: "Er ist nicht frei von Irrthumern und Willfürlichkeiten, denn an das methodische Arbeiten der Wiffenschaft, die keinen Schritt weiter thut, bevor sie das gewonnene Terrain vollkommen beherrscht, war

er nicht gewöhnt"!

Anm. d. Segerd. Je nun, Herr Schmidt, so streng methodisches Arbeiten, wie Ihnen eigenthümlich ift, ist freilich nicht Jedermann's Sache. Sich aus dem blogen Bort: "Schwadenspiegel" zu entwickeln, daß dies ein thpisches, maßgebendes Werk der schwäbischen Boefie sein muffe (Sie erinnern sich doch noch, herr Schmidt? oben pag. 20 sag.) und ähnliche Krastroben, deren wir so viele von Ihnen gesehen, die streng durchgesihrte Architectonik Ihres Werkes, auf je zehn Seiten Blöhfinn fünf Tautologien und vier Widersprüche folgen zu lassen Seiten Blöhfinn sucht gewöhnt!" Die bleibt schangen! Daran war er allerdings "nicht gewöhnt!" Die bleibt schon ein Privilegium der Belletristen, herr Schmidt!

## Bd. II. S. 542.

Ueber Hegels Beurtheilung der chriftlichen Religion; "Am unvergänglichsten ift Hegels Verdienst um die historische Analyse des Christenthums. Alle früheren Religionen, unter den später entstandenen auch die muhamedanische, sind Bejahungen des natürlichen Lebens; es wird ihnen als göttlich ausgestellt, was der Mensch mit unmittelbarer Lust umfängt. Im Gegensatz dazu ist das Christenthum die absolute Verleugnung des natürlichen Lebens, die Zerknirschung der unmittelbarsten Wünsche, die tiefste Demüthigung des Geistes, der sich als sündhaft und unselig erkennt. Hegel ging freilich nicht so abstract zu Werke, daß er nur diese eine Seite des Christenthums hervorgehoben hätte, aber sie war es, die er mit Necht für die Zeit seiner Erscheinung in der Welt als die charakerisstische bezeichnete."

Anm. d. Seigers. Schmidt! Schwabenspiegel! Römer = Urkunde! Unsichtbares Licht! Fremdes Grün! Und wie alle Ihre wohlerworbenen Titel noch lauten mögen! — "Ich nem' dich hamlet, Bater, Dänenstönig!" — Bei allen Ihren Titeln ruse ich Sie an und beschwöre Sie, mir zu enthüllen: aus welchem Journal-Artikel haben Sie das genommen? Das also verkaufen Sie Ihren Lesern als die hegel'sche Begriffsbestimmung des Christenthums? Das Christenthum nach hegel die "tiesste Dem üthigung des Geistes, der sich als sündhaft und unselig erkennt?" Und das die Seite des Christenthums, die hegel "für die Zeit seiner Erscheinung in der Welt als die harakteristische

bezeichnete ?"

3ch war 1840, ale die zweite Ausgabe ber Segel'ichen Werke erschien, Seber in der Druderei der herren Gebruder Unger, alle feine Merte find von mir Seite für Seite gesett worden; ich bin baher ein wenig zu hause in ihnen, will Ihnen, Sie Nachtseite ber Natur, ein Licht ansteden! Bas Sie fur Begels Charafteriftit des Chriftenthums ausgeben, das fahe eber etwa ungefahr der Beife ahnlich, wie er die judifche Religion charafterifirt oder bem, mas er über ben Schmerz und die Bebrochenheit ber romischen Welt unter ben Raifern gur Beit ber Erscheinung bes Chriftenthums fagt, ein Schmerz und eine Gebrochenheit, die nach Segel durch das Chriftenthum vielmehr gerade geheilt werden follten. Als das Charafteriftifche des Chriftenthums faßt Segel vielmehr überall ben Gottmenschen auf und bestimmt den Begriff dieser Religion als die "Einheit, die Berfohnung des Menschlichen und Göttslichen." Also geben Sie Acht, herr Schmidt, ich fange an zu citiren: Buerft über das Judenthum, hegel, Religionephilosophie Bb. II. pag. 59: "Die Natur ift bier entgöttert, die natürlichen Dinge find Unselbstftandigkeiten in ihnen felbft, und die Gottlichkeit ift nur in Ginem," und ferner ib. p. 68: "Diese Untersuchung und Befümmerniß über das Un-recht, das Schreien der Seele nach Gott, dies hinabsteigen in die Tiefen bes Beiftes, diefe Cehnfucht bes Geiftes nach dem Rechten, der Un-gemeffenheit zum Willen Gottes, ift ein besonders Charafteriftifches" (für das Judenthum) und ferner ib. p. 77: "Doch erscheint der Kampf des Menschen in sich felbst überall, besonders in den Bialmen Davids; es fchreit ber Schmerg aus ben innerften Tiefen der Seele im Bewußtfein ihrer Sundhaftigfeit und es folgt die fcmerzlichste Bitte um Bergebung und Berfohnung." Und bei ber Begriffebestimmung der driftlichen Religion wirft er zuerst wiederholte Rückblide auf die judische und römische Welt, sich außernd wie folgt ib. p. 273: "Bon diefer Forderung (nehmlich von der Forderung einer Bernünftigkeit der Welt) und von diefem Unglud hatten wir diefe zwei Formen: jenen Schmerg, ber von der Allgemeinheit, von Oben fommt, faben wir im judifchen Bolt; — das Andere, das Zurudtreiben aus dem Unglud in fich ift der Standpunkt, in dem die römifche Welt geendet hat, das allgemeine Unglud der Belt."

"— Beibe Seiten haben ihre Einseitigkeit; die erste (die jüdiche) kann als Empfindung der Demüthigung ausgesprochen werden, die andere (römische) ist abstracte Ethebung des Menschen in sich, der Mensch, der sich in sich concentrirt. So ist es der Stoicismus oder Stepticismus." — "Das Bewußtsein nun dieses Gegensates, — heißt es nun weitet — dieser Trennung des Ich und des natürlichen Willens, ist das eines unendlichen Wiberspruchs. Dies Ich ist mit dem natürlichen Willens, der Welt, in unmittelbarer Beziehung und zugleich davon abgestoßen. Dies ist der un end lich e Schmerz, das Leiden der Welt. Die Bersschung, die wir die her auf diesem Standpunkt fanden (in der stoischen Philosophie) ist nun partiell und deshalb ungenügend." — "Diese Bersschung ist nur abstract, denn zc. — "Auf diesem absoluten Standpunkt fann und soll aber nicht eine solche ab kract e Bersschung statissinen — die abstracte Tiese des Gegensates erfordert das unendliche Leiden der Seele und damit eine Verschung, die eben so vollkommen ist."

benn — passen Sie auf, herr Schmidt — er fährt nun bald darauf also sort: (p. 281): "Die Möglichkeit der Berschnung ist nur darin, daß geswußt wird die an sich seiende Einheit der göttlichen und mensch sich en Natur; das ist die nothwendige Grundlage; so kann der Mensch sich ausgenommen wissen in Gott. insosen ihm Gott nicht ein Fremder ist, er sich zu ihm nicht als äußerliches Accidenz verhält, sondern wenn er nach seinem Wesen, nach seiner Freiheit und Subjectivität in Gott aufgenommen ist; dies ist aber nur möglich, insosen wenn er nach seinem Wesen, nach seiner Freiheit und Subjectivität in Gott saufgenommen ist; dies ist aber nur möglich, insosen ist. Und bald darauf noch deutlicher p. 286 "Ehristus ist in der Kirche ber Gottmensch genannt worden — diese ungeheure Zusammensezung ist es, die dem Berstande schlechthin widerspricht; aber die Einheit der göttlichen und menschlichen Katur ist dem Menschen darin zum Bewußtsein, zur Gewisheit gebracht worden, daß das Anderssein, oder wie man es auch ausdrückt, die Endlichkeit, Schwäche, Gebrechlichseit der menschlichen Ratur nicht unvereindar sein mit dieser Einheit" 2c. "Dies ist das Ungeheure, dessen Aufwendigkeit wir gesehen haben. Es ist damit gesagt, daß die göttliche und menschliche Ratur nicht an sich verschieden ist." Und bald darauf p. 288: "Die neue Religion spricht sich aus als ein neues Bewußtsein — Bezuußtsein der Berschnung des Menschen mit Gott; diese Berschnung als Zustand ausgesprochen, das ist das Reich Gottes, das Ewige als die heimath für den Geist; eine Wirklichkeit, in der Gott herrscht; die Geister, herzen sind verschnaft mit ihm, so ist es Gott, der zur berrschaft gekommen. Dies ist insosen de Explication der Berschnung, Und wieder p. 307: "Das ist dann die Explication der Berschnung,

Und wieder p. 307: "Das ist dann die Explication der Bersöhnung, daß Gott versöhnt ist mit der Welt, oder vielmehr, daß Gott sich gezeigt hat als mit der Welt versöhnt zu sein; daß das Menschliche

eben ihm nicht ein Fremdes ift" 2c. 2c.

Und ebenso in der "Phänomonologie des Geistes" herr Schmidt p. 549: "diese Menschwerdung des göttlichen Wesens oder daß es wesentlich und unmittelbar die Gestalt des Selbst dewust seinschaft, ist der einfache Inbalt der absoluten Religion." Und bald darauf S. 551: "Das absolute Wesen (Gott), welches als ein wirkliches Selbst dewußtsein da ist, scheint von seiner ewigen Einsachbeit herab gestiegen zu sein, aber in der That hat es damit erst sein höch stes Wesen zu sein, aber in der That hat es damit erst sein höch stes Wesen erreicht." Und bald darauf S. 564: "der Gedanke aber, daß ziene sich zu sliehen schliss nicht getrennt sind, erscheint Wesenst und des für sich seinen Selbsis nicht getrennt sind, erscheint diesem Borstellung, die auf diese Beist den wahren Indalt aber nachter, in der Entäußerung des göttlichen Wesens, das Fleisch wird. Diese Borstellung, die auf diese Weise noch unmittelbar und dase nicht geistig ist, oder die menschliche Gestalt des Wesens nur als eine besondere, noch nicht allgemeine weiß, wird sür dies Bewußtsein geistig in der Bewegung des gestalteten Wesens, sein unmittelbares Dasein wieder auszuopsern und zum Wesen zurückziehren; das Wesen als in sich restectites ist erst der Veist. Die Berschung des göttlichen Wesens mit dem Andern überhaupt und bestimmt mit dem Gedanken bessehen, dem Bösen, ist also hierin vorgestellt." Oder schlagen Sie die "Philolosophie der Geschichte" nach, die vorzüglich für Laien berechnet

und baber am leichteften verftandlich ift. Da heißt es junachft über Jubaa, G. 239: "Das Beiftige fagt fich bier bom Ginnlichen un= mittelbar los und die Natur wird zu einem Meußerlichen und Un= göttlichen herab gesett. Dies ift eigentlich die Wahrheit der Natur. Denn erft fpater (im Chriftenthum, herr Schmidt, meint Segel) tann Die Idee in Diefer ihrer Meuferlichfeit jur Berfohnung gelangen; ihr erster Ausspruch wird gegen die Natur sein." Und mit folgenden Worten leitet er daselbst das Christenthum ein, S. 387: "Die römische Belt, wie fie beschrieben worden in ihrer Rathlofigfeit und in dem Schmerz des von Gott Berlaffensein hat den Bruch mit der Birts lichteit und die gemeinsame Sehnsucht nach einer Befriedigung, die nur im Beifte innerlich erreicht werden fann, hervorgetrieben und ben Boden für eine höhere geistige Welt bereitet - - - Ihr ganger Buffand gleicht daher der Beburteffatte und ihr Schmerz ben Geburtemehen von einem andern höheren Geift, der mit der driftlichen Religion geoffenbart worden. Diefer höhere Beift enthalt die "Berfohnung und Befreiung des Geiftes". Und jene Borbedingungen des Chriften= thums näher entwickelnd, fagt er daselbst S. 390: "Diese Bestimmung ber Zeit in fich felbft, bes Schmerges feiner eigenen Richtigfeit, Des eigenen Elends, der Sehnsucht über biefen Buftand des Innern hinaus (Sie feben, Berr Schmidt, gerade das, mas Sie für die Begel'iche Charafteriftit des Chriftenthums ausgeben) ift anderwarts als in der ei= gentlichen romifchen Welt ju fuchen; fie giebt dem jubifchen Bolte feine welthiftorische Bedeutung und Bichtigkeit; denn aus ihr ift bas Soh ere aufgegangen, daß ber Beift jum absoluten Gelbftbewußtfein ge= kommen ift, indem er fich aus dem Anderssein, welches feine Entzweiung und Schmerz ift, in fich reflectirt." Und ferner S. 393: "Dies nun im realen Gelbftbewußtfein gefeht, ift die Berfohnung der Belt. Aus der Unruhe des unendlichen Schmerzes, in welchen die beiden Seiten des Gegensages fich auf einander beziehen, geht die Ginheit Gottes und der als negativ gefetten Realität, d. h. ber von ihm ge= trennten Subjectivität hervor. Der unendliche Berluft wird nur durch feine Unendlichkeit ausgeglichen und dadurch unendlicher Gewinn. Die Identität bes Subjecte und Gottes fommt in die Welt, als "die Beit erfüllt mar"; das Bewußtsein diefer Identitat ift das Erkennen Gottes in feiner Wahrheit." "In Diefer Idee Gottes liegt nun auch die Berföhnung des Schmerzes und des Unglücks der Menschen in sich." "Christus ist erschienen, ein Mensch der Gott ist und Gott, der Mensch ist; damit ist der Welt Friede und Ber= föhnung geworden."

Sie sehen also nun wohl, herr Schmidt, wenn es Ihre Nömerurkunde gestattet, wie sich die Sache verhält! hegel saßt die christliche Religion auf als die noch in der Form der religiösen Vorstlellung und Anschauung vorsichgehende Ersassung des Sahes, dessen reelle begriffstade Ersassung der Inhalt der gesammten hegelschen Philosophie ist, des Sahes nehmlich: daß der menschheitliche Geist (der Geist der Gattung, herr Schmidt, nicht der Ihrige) allein Gott ist. Wenn die Philosophie allein diesen Sah im allgemeinen Selbssbewusssein dem Form vernünstigen Begreisens realisieren kann, so erblickt hegel in dem Gottmenschen, in der Christusseligion, bereits die religiöse Vorstellung

davon, daß der Menschengeift Gott ift, also die noch in der Form der Religion felbft auftretende Reier jener Berfohnung und Ginheit

von Gott und Menfc.

Db Begel nun hierin Recht hat, ober nicht, gehört nicht hierher. bier fommt nur in Betracht, daß Gie das Gegentheil von bem, mas Segel als die Charafteriftit des Christenthums hinstellt, daß Sie fast gang die Beise, in welcher er das Judenthum charakerifitt, für seine Charakterifit des Christenthums vertaufen! D Sie Jude, Jude! Sollten Sie vielleicht von Banquiers bestochen fein, um durch den

weitgreifenden Ginfluß Ihrer Literaturgeschichte unfer Bublifum unmerklich

au judaisiren?

## 23b. II. S. 550.

"Mit eiferner Sand beugt Hegel alle Individualitäten unter das Joch des Geiftes und es ist das ein um fo stolzerer Triumph, da er es nicht mit franklichen Schattenbildern zu thun hat, sondern mit den Göttern und Halbgöttern. Das Zauber-schloß, in welches er die Erscheinungen einführt, ist reich und unabsehbar weit, aber seine Mauern find unübersteiglich; wen er eingefangen hat, der sieht nicht wieder das Tageslicht."

Unm. b. Ceperd. Sierzu, Berr Schmidt, weiß ich nur eine Pa-

rallele:

"Go windet Rrang und windet Rrange, Der Rufut gattet fich im Lenze

Und in dem Lichte wohnt der Schall!" Bozu brauchen denn, herr Schmidt, die Erscheinungen die hegel eingefangen und gludlich in fein Zauberschloß eingesperrt bat, mogu brauchen benn diese "Götter und halbgötter" wieder über die Mauern zu flettern um and Tageslicht ju tommen? Sie befinden fich in ihrem Mufeum da in gang guter Gesellschaft, herr Schmidt. Und Sie besonders mögen es hegel Dank wiffen, wenn er die Mauern fo unüberfteiglich gemacht hat. Denn benken Sie doch einmal, wenn Apoll eines Tages hin-überklettern könnte und durch die Straßen liefe und Sie gerade trafe? Er schindete Sie heilig, herr Schmidt, wie einstens den Marspas!

## £5. II. €. 552.

"Ein geordneter Beift, der das Bedürfniß hat, sich über sein Denken genaue Rechenschaft zu geben, wird immer mit einem gewissen Mißbehagen an die Lektüre der Hegelschen Schriften gehen."

Anm. d. Segers. 3 natürlich! Wer gewohnt ift, fich fo ,,genaue Rechenschaft von feinem Denten ju geben," bag er g. B. aus bem Bort

"Schwabenspiegel," das er einmal gehört, sich sofort herausrechenschaftet, dies muffe ein Werk der schwäbischen Dichterschule sein, in welchem sich der Thpus des schwäbischen Geistes ausspricht, und zwar so deutlich ausspricht, daß er sofort noch in "Strauß und Vischer Anklänge an diesen Schwabenspiegel" erkennt, — der wird freilich nur mit großem Mißbehagen an hegels Werke gehen. Bei Ihnen, geordneter Geist, war dies Mißbehagen sogar so groß und so prophetisch, daß Sie, wie wir gesehen, überhaupt niemals an die Hegelschen Werke gegangen sind und Sich begnügen, den tollsten Unsinn aus schlechten Journal-Artikeln abzuschreiben, die Sie noch dazu überall migverstehen.

## Bd. II. S. 555.

"Hegel hat den einzigen Weg verlassen, auf dem die Wissenschaft weiter geht, den Weg der analytischen Kritik, und ihn durch die Construction ersetzt, die doch ihren letzten Zweck nicht erreicht, ein Kunstwerk des Erkennens hervor-

zubringen."

Anm. d. Sehers. Und mährend Sie hier schreiben: "Begel hat den einzigen Beg verlassen, auf dem die Wissenschaft weiter geht — den Beg der analytischen Kritik" schreiben Sie zwei Seiten später S. 558: "Begel's Methode, anscheinend construktiv und erhaltend, war in ihrem innersten Kern analytisch "2c. D Sie bodenloser B—! Ich kann ganz genau das Recept angeben, nach welchem Sie Ihr Gesudle werfassen. Recipe 10 Gramm Blöhinn, 5 Gramm Tautologie, 5 Gramm Biderspruch, rühre es durch einander, bestreue es mit "Bildungsworten," und Du wirst ein Julian Schmidt'sches Werk erhalten! Probatum est! D Sie geordneter Geist! An Ihren Werken wahrscheinlich hat sich Seinrich Leo den Ausdruck "Bildungspöbel" ersunden.

## Bd. II. S. 553.

Immer weiter über Hegel: "Wenn nun gar die sprachliche Revolution so weit geht, daß man sich eine dem Genius der Sprache widersprechende Wortbildung erlaubt, so hört mit der Grammatik auch alle Logik auf."

Anm. d. Segers. Bon! hat er gesagt!
"Und einen großen Sieb mit beider hand
Thät er bei diesem Wort; hofft bergestalten
Zu legen in zwei Stück ihn auf den Sand,
Denn bis zum Bügel meint er ihn zu spalten,
Doch that dem Sieb der Kern-Helm Widerstand;
Denn ach, in ihm war Zauberei enthalten!
(Bojardo, Berl. Roland, XVI, 15.)

### £5. II. S. 300.

Ueber Uhland: "Er hegt Sympathien, aber keine Leidenschaften; daher sind seine Lieder immer anziehend, nie berstegend — aber auch freilich selten von mächtigem Eindrud."

Unm. b. Segers. Freilich, freilich! Bertram be Born — ohne mächtigen Eindrud. Rlein Roland — ohne mächtigen Eindrud. Des Sangers Fluch — ohne mächtigen Eindrud. Der Chellus der Gebichte, die Eberhard den Greiner und Ulrich behandeln - ohne machtigen Gin= drud. Und so weiter und so weiter! Freilich, freilich giebt es machtigere Gindrude! Denn wenn ich, herr Schmidt, dem Eindrud, welchen Sie mir machen, Ausdrud geben wollte, fo wurde das einen Gindrud hervorbringen, ber bleibende Cpuren hinterließe; einen Gindruck, dem es an jenen "farten, finnlich mahrnehmbaren Strichen" nicht fehlen murbe. Die Gie bei Brimm vermiffen!

# Bb. II. S. 300.

Es geht unmittelbar nach der vorigen Stelle weiter über Uhland: "Das gilt auch von feinen politischen Liedern; die Bariationen über das gute alte Württemberger Recht haben nicht mehr historischen Sinn, als seine spätere Stellung in der Franksurter Demokratie\*), wo er gegen den engeren Bundesstaat war, weil er in der Stimme eines jeden Desterreichers das Rauschen des adriatischen Meeres zu vernehmen glaubte" \*\*)

\*\*) Rechenegempel: Benn in bem mächtigen und poetischen Bilbe, welches der große patriotische Canger gebrauchte, in der Stimme eines jeden Defterreichischen Deputirten ju Frankfurt ibm bas Rauschen der Abria entgegen fcwoll - welcher Pfüge Untentone find bann in bem

Boenenoak, noak eines gewiffen Literarbiftorifere ertennbar?

<sup>\*)</sup> Unm. d. Seters. Armer Uhland! Gieb es ein- fur allemal auf, es herrn Julian Schmidt recht zu machen! Wenn Du in Deinen Liedern festhältst an dem bestehenden historischen Recht - fo ift das "ohne biftorifden Ginn". Benn Du, um diefen Gebler ju verbeffern, von bem bestehenden Rebe ablaffend, Dich ju ben Forberungen bes modernen Bedanken entwidelft, wenn Du mit Deinem Bolfe Dich auf bas Prinzip der Bolkssouveränetät selbst, in der Meinung, dies sei eben "historisch", daß jest dies Prinzip in der Geschichte Platz greise, so ist das wieder "ohne historischen Sinn", ja es ist (s. Jul. Schmidt II, S. 202) "sansculottisch, zerfahren, ungeschichtlich". Gieb es auf, ungludlicher Greis, nach herrn Schmidte Billigung ju ftreben! Der Lorbeer bluht Dir nicht!

#### Bb. II. S. 301.

Immer weiter über Uhland, unmittelbar nach den vorher angeführten Worten: "Auch wo seine Seele am meisten bewegt ist, z. B. in dem schönen, kleinen Frühlingslied: "Nun muß sich alles, alles wenden," ist es nicht eine bestimmte in die viduelle Empfindung, die zu den Gegenständen here antritt, sondern es sind die Gegenstände selbst, die in süßer Empfindung zittern. Der Dichter ist nur ein

Widerhall von den Klängen der Natur."

Anm. d. Setzers. Herr Schmidt, ich bitte Sie, lassen Sie sich nur einen Augenblick, so inkonsequent das freilich von Ihnen wäre, zu dem allergewöhnlichten Denken herbei! Damit die individuelle Empfindung eine bestimmte, concrete, sei, muß sie ja vorerst an die Gegenstände, geistige oder sinnliche herangetreten sein und sich nihnen entzünden. Rur das Ineinander der individuellen Empfindungsfähigkeit und der geistigen oder sinnlichen Gegenstände bildet die bestimmte individuelle Empfindung. Gine individuelle Empfindung die noch ohn eihren Gegenstand fertig ist und so zu ihm "herantritt", das wäre ja die leere Empsindelei der schönen Seele, die eines Gegenstandes überhaupt nicht bedarf und ihm, auch wenn sie zu einem solchen herantritt, nur eine willkürliche, seine Ratur verkehrende Gewalt anthut. Also die bestimmte individuelle Empsindung, Herr Schmidt, erzeugt sich erst das durch, daß sie sich mit dem Gegenstande in Eins seut

Und ferner, herr Schmidt, habe ich mir sagen lassen, daß, wenn schon einmal von Naturpoesie die Rede ist, gerade die höhere Entwicklung derselben darin bestehen soll, daß der gegenständlichen Natur selbst das Leben und die Empsindungen des menschlichen Gemüthst eingehaucht werden. Auf diese Weise bemächtigt sich der Dichter in der Form der Borftellung der innern Einheit, welche zwischen dem menschlichen Geiste und der schenbar todten Natur besteht, und statt "nur ein Widerhall von den Klängen der Natur zu sein, macht er vielmehr die Natur zu einem Widerhall von den Klängen der Klängen des bewegten Lexens.

Das ift vielleicht zu hoch fur Sie, herr Schmidt.

Doch vielleicht kann ich sowohl das früher wie das zuletzt Gesagte in seinem Zusammenhange wie in seinem Unterschied von einander Ihnen durch ein einsaches Beispiel ganz klar machen. Angenommen, ich ginge dazu über, Ihnen, wie ich früher sagte, den Ausdruck des Eindrucks zu appliziren, den Sie mir gemacht haben. Bürde dann nicht, um mich möglichs Ihrer eigenen Worte zu bedienen, Ihre "individuelle Empfindung" erst dadurch zu einer "bestimmten", daß der von mir geschwungene "Gegenstand" an Sie "heranträte?" Sie wären freilich dann ein bloßer "Widerhall von den Klängen der Natur". Immerhin aber wäre es selbst dann noch nicht dieser Gegenstand, troß seiner Schwingungen — Täuschung berr Schmidt! — sondern Sie wären es, der "in süßer Empfindung exitterte"!

### Bd. II. S. 301.

"Bei Uhland tritt uns niemals eine bedeutende Inbividualität, niemals ein mächtiger Strom der Em-

pfindung entgegen."

Anm. d. Setzers. Wie? Bei allen Seiligen, herr Schmidt! Bei Uhland kein mächtiger Strom der Empfindung?! — Doch ja, Sie versteben Ifr Kandwerf von Grund auß! Sie wissen, diese aberwizigen, absprechenden Karadoxien, diese vornehm wegwersende Manier, diese sinne losen, aber mit fabelhafter Sicherheit bingestellten Unerhörtheiten sind es gerade, die geeignet sind, dem großen Haufen zu imponiren, ihm als ein selbständiger Denker zu erscheinen und einer Literaturgeschichte vier Auslagen zu verschaffen. Und wenn dies nur gelingt, was kimmert Sie das Uedrige? D, Sie verstehen Ihr Handwerk von Grund aus, ganz wie Strepsiades in den Wolfen und wörtlich auf Sie gemacht scheinen die Berke, die Aristophanes ihm in den Mund legt:

"Titulire mich dann nach Belieben die Welt Frech, naseweis, grob, maulsertig, insam, Unflath, Aufschneider und Lügenschmied, Rechtsfälscher, mit allen Hunden gehetzt. Schwadroneur, Windsahne, Fuchs, Kappermaul, Nasrümpfer, Scherwenzler, ausdringliche Klett', Nas, Reidhard, Galgenstrick, Lumpenhund

Mag, wem es beliebt, auf der Gasse mir nach Diese Titel schreien: Nur zugeschimpft! Meinetwegen verhackt Mich zu Würsten, bei der Demeter, und gebt Sie den herrn Philosophen zu fressen! (Aristophanes, Wolken, B. 442.)

### Bb. II. S. 509.

"Im Begriff des Pantheismus durchkreuzen sich zwei entsgegengesetzte Anschauungen. Der Pantheismus Spinoza's zersdrückt alle Individualität unter dem eisernen Gedanken der Nothwendigkeit; er giebt einem edlen Geist die Gewalt der Entssaung, aber er ist eher dazu geeignet ihn gegen das individuelle Leben gleichgültig zu machen, als ihm Interesse dafür einzuslößen. Der indische Pantheismus dagegen — und dieser war es, der sich in der Deutschen Mystik geltend machte — sieht in allem Lebendigen das Göttliche und läßt in der Andacht, die er gegen das Einzelne hegt, die allgemeinen Ideen untersgehen."

Unm. b. Segere. D Gie Nachtseite der Natur, welchen Wahnfinn Sie da wieder zusammenschreiben! Das also ist Ihre Art, Andacht gegen einen Gegenstand zu hegen, daß Sie in ihm "die allgemeinen Ideen untergehen" lassen? Dann ist freilich alles klar! Dann er= flart sich auf das Naturlichste Shre ganze Literaturgeschichte. In ber Andacht, die Gie gegen die Deutsche Literatur hegen, mußten Sie dann "die allgemeinen Ideen untergehen" laffen, und so ift es benn ganz nothwendig und nicht mehr zu verwundern, daß Ihre Literatur-geschichte zu dem wurde, was fie eben ift, zu einem Buch, in dem alle Ideen untergegangen find.

Dies fiimmt also, und ich fann mir nun denken, daß Sie bei der ftupenden Ideenlofigkeit, die ich in Ihrem Buche nachweise, triumphirend ausrufen werden: Bloger Beweis meiner Andacht!

But! Aber wenn das Ihre Urt von Undacht ift, fo nehmen Gie meinetwegen ein Batent darauf — doch das haben Gie ja eben durch Ihre "Literaturgeschichte" schon genommen — wie aber kommen Gie dazu, auch Andern diefe Art von "Andacht" unterzulegen? Undere Menfchen laffen fich gerade in ber "Undacht," die fie gegen einen Begenftand erfullt, die "allgemeinen Ideen aufgehen". Dies ift das wirtliche Befen der Undacht, herr Schmidt, der menfchlichen, nicht ber belletriftifchen. Die kommen Sie nun dazu, herr Schmidt, die alten Inder, den "in dischen Pantheismus," ju Belletriften gu machen? Was ift das überhaupt für eine feltsame Krantheit, Die Gie haben, in einemfort von Dingen zu sprechen, von denen Sie auch nicht das Allergeringste verstehen? Doch freilich, Sie haben Recht! Wenn Berstehen zum Sprechen nothwendig wäre — wovon follten Sie denn da sprechen? Gie mußten ja zum reinen Trappiften werden. Goll ich Ihnen aber eine kleine Uhnung beibringen, wie reizend Gie den "in= Dischen Bantheismus" harafteristien? Soll ich Ihnen zeigen, herr Schmidt, wie sehr ber "indische Pantheismus in der Undacht, die er gegen das Einzelne hegt, die allgemeinen Ideen untergeben läßt?" Also in aller Rurge, Berr Schmidt:

Saben Sie jemale etwas von den Upanishads gehört, diefer Grundlage ber indischen Theologie und des indischen Pantheismus? Nehmen Sie alfo meinetwegen die Fragmente, die Colebrooke daraus mittheilt, in der Uebersetzung von Pohley, und lesen Gie ein wenig im

Kat'haka Upanishad, im dritten Gefang B. 10.

"Söher als die Sinne, find die finnlichen Gegenstände; höher als biefe ift das herz; höher als das herz ift die Bernunft, höher als diefe ift der große Geift. B. 11. Soher als der große Geift ift das Unentfaltete (ber Saame des Universums), bober ale biefes ift der bochfte Beift (Purusha, ber alles erfult); nichts ift über diefem, er ift die Grenze, er ift die

höchste Stufe!"

Ober nehmen Sie das vierte Brahman'am aus dem Vrihadaran'yakam, bas Gefprach zwischen Jag'nyavalkya und feiner Frau Maitreyi, B. 13: "Maitreyi erwiderte: D Ehrwurdiger, Du bringst mich in Berwirrung (wenn Du fagst) in jener Belt ift kein Bewußtsein des Einzelnen! - Jener fprach: 3ch fage Dir nichts Berwirrtes, ich will es Dir erklaren. Da mo 3 meiheit ift, da riecht ber eine ein anderes, da fleht ber eine ein anderes, da hort ber eine ein anderes, da fpricht der eine ju einem

andern, da benkt ber eine ein anderes, da erkennt der eine ein anderes; wenn aber Jemand im Justande der Erkenntniß ist und weiß: der Geist ift Alles, durch welche Ursach und was könnte er dann noch riechen oder hören, oder zu einem andern sprechen oder denken oder erkennen" 2c. 2c. 2c.

Sehen Sie, herr Schmidt, fo gehen "bem indifchen Bantheise mus in ber Unbacht, die er gegen bas Gingelne hegt, bie all =

gemeinen Ibeen unter"!!!!

# \*) Bb. I. S. 257.

Da sich Schiller bemühte, die Schilderungen dem Stoffe

\*) Anm. d. Sehers. So weit war ich gekommen, herr Schmidt, als ich mir sagte, daß in dem Pantheon der Deutschen Göttergestalten, denen Sie, wie die Araber den egyptischen Götterbildern, die Masen absädeln, noch eine mir sast vor allen theure sehle, die Statue meines geliebten Schillers! Auch war das sehr natürlich. Denn, wie ich Ihnen bereits S. 62 gestanden, es war mir nur der zweite Theil Ihres Werks zu händen gekommen, Schiller aber müßten Sie der Zeitsolge nach schon in dem ersten Bande desselben betrampelt haben. Was war zu thun? Auch noch den ersten Theil Ihres Werks lesen? Schauderbar! Unmöglich! Nicht um Alles hätte ich se wieder ein Buch von Ihnen in die Hand nehmen mögen! Und hätte ich selbst den Muth besessen! Unmöglich! Preung so weit zu treiben — was wäre die Folge gewesen? Die Ihnen gewidmete Zeit hätte dann von mir verdoppelt werden müssen nud das Resultat wäre noch dazu gewesen, daß dies Bücklein ein für den Leser ungenießbares Bolumen erlangt hätte. Denn sicher hätte ich mich dann wieder von neuem mit steigendem Ingrimm und wachsender Erbitterung Seite für Seite durch den ersten Band hindurchgelesen und hätte ich auch densselben Grundsat walten lassen, wie bei dem zweiten Bande, nehmlich von dreißig Stellen haarsträubenden Blödsinns immer nur eine aufzunehmen, so hätte dies Büchlein dadurch dennoch eine Ausdehnung besommen müssen, die es zu einem dickleibigen Buche ausgeschwellt hätte.

In dieser Roth wandte ich mich an einen Freund ,,und zeigt' ihm alle meine Seelenwunden!"

Ich bat ihn, das Kreuz auf sich zu nehmen, vor dem ich zurückbebte, und mir aus dem ersten Bande Ihres Werkes zwei oder drei Stellen zur Charakteristrung Ihres Berhaltens zu Schiller zu liesern. Ich schämte mich freilich, daß ich von ihm verlangte, sich ein Leid anzuthun, das ich nicht mehr den Muth hatte, mir selbst zuzussügen. Allein ich wies darauf hin, daß alle menschliche Krast ihre Grenze hat, daß ich schon durch die Lectüre Ihres zweiten Bandes gerädert sei, während er so glücklich sei, noch keine Zeile von Ihnen gelesen zu haben; ich wies endlich auf den Zwes der Sache hin und blickte mit kummervollen Mienen zu Boden.

Diefer Edle und Gute — es wird das bis zu ben fernften Zeiten als bas rubrendfte Beispiel von Freundestreue citirt werden, gegen welche

anzupaffen \*). fo ift man oft über feine Sympathien im Untlaven

bie gegenseitige Ausopserung in der Burgschaft zu einer lächerlichen Rleisnigkeit herabsinkt, — sah meine Leiden, und war gerührt! Er versprach mir, welche Selbstüberwindung er auch zu bestehen haben möge, mir die gewünschten Stellen über Schiller zu liefern. Er verlangte dafür nichts als die Erlaubniß einige dieser Schillerstellen, unter dem Namen meines Beibe es selbst commentiren zu dürfen.

Und warum hatte ich ihm biefen glorreichen Titel ober bies gute Recht der Chehalfte verweigern sollen, herr Schmidt? Seien Sie überszengt, ich hatte Wochen lang durch alle Salons Berlins laufen können, bis ich ein wirkliches Weib gefunden hätte, daß sich, Ihren Werth kennend, zu diesem Opfer hergegeben. D, glauben Sie, herr Schmidt, wie hoch ich auch die Weiber stelle — dieses wahnsinnigen Fanatismus ist nur das abketische Pflichtgeschlaber Manner fabig.

Also erlauben Sie, daß ich die Formalia in Ordnung bringe und zur Borstellung schreite: herr Schmidt, das Segerweib! Das Segerweib, herr Schmidt!

So — nun kann die Sache lokgehen, seien Sie unbesorgt, herr Schmidt, Sie werden nichts dabei verlieren, daß ich mich für eine kurze geit zurückziehe. Sie werden sehen, meine Frau schreibt einen so kräftigen Styl, daß, wenn Sie Ihnen alle fünf Finger ihrer zarten hand in's Gessicht legt, Sie schwer werden unterscheiben können, ob es die Pfote einer Frau oder eines Mannes ift.

Und nun, liebes Weib, will ich Dich mit dem Segen entlaffen, den Pluton dem Aefchylos giebt:

Nun froh des Gedeihens zeuch hin, liebes Weib, Zieh hin und rett' uns die theuerste Stadt Durch sinnige Rede und züchtige scharf Die Bethörten; gar viel sind ihrer im Land Und

(Strick, Schwert und andere Werkzeuge zum Selbstmord barreichend) bies hier gieb meinem Julian ab.
(Frei nach den Fröschen bes Aristophanes.)

\*) Das Seherweib: Das klingt so, als ob Sie, Herr Schmidt, wenn Sie eine Ballade schrieben, den Stoff der Schilderung anpassen würden. Nicht von der Geschichte oder von einer Geschichte, nicht von dem Lebendigen spricht Schiller in der Stelle, die Ihnen dunkel vorgeschwebt zu haben schint:

Wenn, das Todte bilbend zu befeelen, Mit dem Stoff sich zu vermählen, Thatenvoll der Genius entbrennt: Da, spanne fich des Fleißes Nerve, Und, beharrlich ringend, unterwerfe Der Gedanke sich das Clement.

gewesen\*). Die aussührliche Schilberung des katholischen Rituals im Gang nach dem Eisenhammer hat nicht weniger als die Communionsscene in der Maria Stuart manchen wohlsmeinenden Kritiker verführt, dem Dichter katholische Neigungen unterzuschlieben\*\*); betrachten wir aber ausmerksam diese Beschreibung der Messe, wo Fridolin dem Priester die Stola und das Cingulum umgiebt, bald rechts und bald links kniet und genau ausmerkt, um immer zur rechten Zeit zu klingeln, so wird und ein ironischer Zug nicht entgehen\*\*\*). Freilich past dieser

\*) Ich nie. Schillers Sympathien gelten immer bem, was gut und foon ift.

Ihm gaben die Götter das reine Gemuth, Bo die Welt sich, die ewige, spiegelt, Er hat Ales gesehen, was auf Erden geschieht, Und was uns die Zukunst versiegelt: Er saß in der Götter urältestem Kath Und behorchte der Dinge geheimste Saat.

Wenn Sie aber die Sompathien für die eine oder die andere chriftliche Confession, für den einen oder den anderen Ratechismus meinen, so erlaube ich mir, Sie daran zu erinnern, daß die Wortklauber bis diesen Tag darüber streiten, ob Shakspeare Ratholit oder Protestant gewesen.

Es foll der Sanger mit dem König gehen, Sie Beide wohnen auf der Menfchheit Bohen.

\*\*) Wohlmeinende Kritiker? Rein, herr Schmidt, große Dummtöpfe muffen das gewesen sein. Ich weiß nicht, wer sie sind, wie sie heißen, denn es ist jest das erstemal, daß ich etwas über Schiller lese; aber den Schiller selbst habe ich ordentlich gelesen und meinen gesunden Menschenverstand lasse ich mir von keinem Doctor abdisputiren. In der Ballade beschreibt der Dichter eine katholische Messe und in dem Trauerspiel eine katholische Communion; wie soll er die denn anders beschreiben, als gemäß der katholischen Weise? Soll er etwa den Fridolin die Dienste eines protestantischen Küsters verrichten und die Marie ihre Beichte nach dem Katechismus Lutheri ablegen sassen lassen? Und warum nennen Sie denn solche

Dummköpfe "wohlmeinend"?

\*\*\*) Aha, jest merke ich, weshalb jene Kritiker "wohlmeinend" sind hätte es freilich schon an dem Worte "unterschieden" merken können. Wohlmeinend, weil stramme Protestanten, wie Sie, herr Schmidt, einer kind, und ein wenig Jesuitenriecher. Wenn Schiller die Messe beschrieben hätte in keiner andern Absicht, als eine Messe beschreiben, so würden auch Sie, herr Schmidt, katholische Sympathien an ihm herausgeschnüsselt haben. Aber Sie haben eine noch seinere Nase als jene "Bohlmeinenden" in dem verdächtigen Weithauchsdampse wittern Sie ein klein wenig Teusselsdreck von Ironie. Schiller beschreibt nur deswegen die Messe oaus schlich, um sich darüber lustig zu machen, Ihnen und allen guten Proststich, um sich darüber lustig zu machen, Ihnen und allen guten Proststanten und wahren Kunstrichtern zur Erquickung! Ich weiß nicht, worüber ich mich nicht wundere, über Ihren Mangel an Urtheil, was die

ironische Zug wieder nicht zur Tendenz des Ganzen. Nach mittelalterlichen Begriffen handelte der Graf von Savern weise, als er durch den verhängnisvollen Tod Robert's sich von dessen Schuld überzeugen ließ, und in einem alten Volksliede, das die Geschichte unbefangen erzählt, würden wir sie uns gefallen lassen; aber bei dieser aussührlichen Beschreibung können wir das Gestühl der Absurdität nicht unterdrücken\*).

Composition der Ballade betrifft, oder über die Rohheit der Borstellungen, die Sie von Schiller haben. Lesen Sie das Gedicht noch einmal ganz und nehmen Sie Ihre Gedanken zusammen. So gering ich von Ihren Fähigkeiten denke, so will ich Ihnen doch zutrauen, Sie werden dahinter kommen, daß der lange Berzug Fridolind erklärt oder, wie Sie es auszubrücken lieben, "der Phantasie nahe gebracht werden" muß, und daß des in der Welt nicht besser geschehen kann, als durch eine ausführliche Besichreibung der mancherlei Dienste, die er dem Priester zu leisten hat. Daß überdies jene Stelle einen wesentlichen Zug zu dem Bilde Fridolinkliefert, das werden Sie allerdings nicht begreisen, und wenn man Sie mit

der Rafe darauf fliege.

\*) Wer verursacht Ihnen bas Gefühl der Absurdität? Der Graf von Savern? Rein der tann est nicht fein; denn Gie fagen ja, nach den Begriffen feiner Zeit habe er weise gehandelt. Also muß es der Dichter fein. Und weshalb erscheint Schiller, oder das, mas er geschrieben hat, Ihnen absurd? Rommen Sie mir ju Bulfe; ich bin nur eine einfache Frau, aber Sie haben ja auch nicht fur die Gelehrten gefchrieben, die, wie ich bore, fo wenig auf Ihre Werke geben, daß diefelben nicht einmal für die Konigliche Bibliothet angeschafft find. Selfen Sie mir, herr Schmidt! Sie stellen gegenüber ein altes Bolfelied, bas die Geschichte unbefangen ergahlt - das wollten Sie fich gefallen laffen - und die ausführliche Beschreibung in einer modernen Ballade — die verursacht Ihnen das Gefühl der Absurdität. Worin stedt denn der Gegensah? Es scheint darin, ob die Beschreibung aussührlich oder nicht aussuhrlich, lang oder turg ift; eine lange Beschreibung erscheint Ihnen absurd, eine turge nicht. Aber giebt es denn nicht alte Bolfelieder mit recht ausführlichen Befchreibungen von Borgangen, Buftanden und Borftellungen, die uns heute fremd find, in des Rnaben Bunderhorn jum Beispiel? Und wie tann etwas, mas an fich verftandig ift, durch die Ausführlichkeit der Darftellung absurd, und umgekehrt etwas, was an fich absurd ift, durch die Rurge der Darftellung verftandig werben? Dber ftedt ber Gegensab etwa darin, daß das Bolfelied alt und die Schiller'iche Ballade neu ift? Wollen Sie fagen, daß die Geschichte von Fridolin fich überhaupt nicht jum Gegenftande eines modernen Gedichtes eignete, daß die Poefie nur Stoffe mablen burfe, die in der Zeit oder boch in den Borftellungen der Beit fpielen? Rein, herr Schmidt, das konnen felbst Sie nicht meinen. Aber, Bog Fingerhut! wo denn sonst stedt der Gegensag? Bielleicht darin, daß das alte Bolkslied "unbefangen" und die Schiller'iche Ballade - ja was benn, ift? In Ihrem Ropfe icheint ein Gegenfat gegen bas "Un= befangen" eriftirt oder doch geftimmert zu haben; aber in dem Sage, ben

ich eben unter dem Trennmesser habe, sehlt er. Was können Sie im Sinne gehabt haben? Besangen? oder: mit Reslexion? oder Tendenziös? Richtig! ein paar Zeilen zwor sprechen Sie von der "Tendenz des Ganzen," Sie sagen freilich nicht, was diese Tendenz sei: aber Sie bezeichnen sie eine solche, die zu dem Spott (dem von Ihnen entdecken Spotte Schillers) über die Gläubigkeit Fridolins und den Ritus der katholischen Kirche nicht passe; das heißt, als Schillers Tendenz erscheint Ihnen, und auch mir, das Bestreben den Hergang so zu erzählen, wie er den gläubigen, katholischen Zeitgenossen erschillers den hergang understangen, wie in einem alten Bolksliede erzählen wollen. Wo also, ich frage zum vierten Male, wo steckt der Gegensaß? Was giebt Ihnen das Gestüll der Absurdität? Ich denke, ich habe es. Sie haben sich gesagt: wenn ich, der Dr. Julian Schmidt, Bersasser dieser wundervollen Literaturzgeschichte, der Gemahl der schönen Kunigunde wäre, würde ich in Robert's Schisckal ein Gottesurtheil sehen? Rein, wäre nicht so absurd! Würde ich, wenn ich ihr Lieblingspage wäre, ihr zu Gesallen bei der Wesse ministriren und zur rechten Zeit klingeln? Nein! oder ich würde wenigstens eine Erimasse dabei schneiden. Und das, herr Schmidt, giebt mir Licht über manche andere Stelle Ihrer Lieturusseschichte, die ich über meines Mannes Schulter weg gelesen habe. — Gott, was einem der Mensch mit den paar Zeiten sür Arbeit gemacht hat! Da wollte ich ja lieder zehn Docken verhedderter Floretseide abwickeln.

# Bd. L S. 443.

Ueber Maria Stuart: "Zu begreifen ist es wohl, daß bei jener Begebenheit, wenn man sie aus dem historischen Zusammenhange reißt, das natürliche Gefühl sich auf Seite Maria's schlägt; auch durste der Dichter die gerechte Entrüstung über einen Justizmord nicht abschwächen, allein der tragische Ernst wäre erhöht worden, wenn er uns durch geschicktliche Mostivirung der Unthat über die nackte Nichtswürdigkeit der persönlichen Sisersucht hinweggeführt hätte. Elisabeth wurde nicht blos durch persönliche Motive, sondern durch sehr beherzigenswerthe Gründe der Staatswohlfahrt angetrieben, Maria's Tod zu wünschen. Noch war das Andenken der blutigen Maria, die dem Moloch der alleinseligmachenden Kirche so zahlreiche Opfer geschlachtet, in aller Herzen, Englands Heil stand auf dem Spiele, wenn Maria Stuart den Thron bestieg; und das Freigniß lag nicht außer dem Bereich der Möglichkeit. Die Dolche katholischer Meuchelmörder bedrohten das Leben der weisen Königin, und nach ihrem Tode war Maria die rechtmäßige Erbin. Der Dichter verschweigt diese Bedenken keines keines wegs, aber er prägt sie nicht der Einbildungskraft ein.

Das Seherweib: Also die geschichtliche Motivirung der hinrichtung fehlt; der erste Sat besagt das, wenn er überhaupt etwas besagt. Aber nein, die geschichtliche Motivirung ist da; der lette Sat besagt das, wenn er überhaupt etwas besagt. Sie sei nur nicht der Einbildungskraft einzgeprägt, mäteln Sie. Haben Sie denn das Stück, das Sie zermäkeln, je gelesen? Ich kann's nicht glauben. Lassen Sie sich erzählen, wie Schiller die "Bebenken", sollte heißen die politischen Gründe, die für die hinrichtung sprechen, unserer Einbildungskraft einprägt.

Aft II. Scene 3 sagt

Burleigh:
Benn Du Deinem Bolk
Der Freiheit köftliches Geschenk, das theuer
Erword'ne Licht der Wahrheit willst versichern,
So muß sie nicht mehr sein. — Du weißt es,
Nicht alle Briten denken gleich:
Noch viele heimliche Berehrer zählt
Der röm'sche Gögendienst auf dieser Insel. —
Dir ist von dieser wüthenden Partei
Der grimmige Bertilgungökrieg geschworen,
Den man mit salschen höllenwassen sührt. —
Bon dort (von Rheims)

If schon der dritte Mörder ausgegangen, Und unerschöpslich, ewig neu erzeugen Berborgne Feinde sich aus diesem Schlunde. Und in dem Schloß zu Fotheringhap sigt Die ew'ge Ate dieses Krieges, die mit Der Liedeskackel dieses Reich entzündet. — Dies Geschlecht der Lothringer erkennt Dein heilig Recht nicht an; Du heißest ihnen Nur eine Räuberin des Throns.

Und in der unmittelbar folgenden Scene:

Mortimer. Auch eine Bulle, die Papft Sixtus jüngst Bom Baticane gegen Dich geschleubert, Kam eben an zu Rheims, als ich's verließ; Das nächste Schiff bringt sie nach dieser Insel. Leicester.

Bor folden Waffen gittert England nicht mehr! Burleigh.

Sie werden furchtbar in bes Schwärmers Sand. Nun ich bächte, herr Schmidt, das wären Gründe genug, und der Einbildungskraft hinlänglich eingeprägt. Aber es kommt noch besser; in der 8. Seene dringt der Glaubensschwärmer Mortimer in den von der Liebesfackel entzündeten Grafen Leicester:

In Guren handen ist die Macht: Ihr bringt Ein heer zusammen, wenn Ihr nur den Abel Auf Euren vielen Schlössern wassnen wollt! Maria hat noch viel verborgne Freunde: Der Howard und der Perch edle häuser, Ob ihre häupter gleich gestürzt, sind noch

An helden reich, fie harren nur barauf, Daß ein gewalt ger Lord das Beispiel gebe! Beg mit Berstellung! handelt öffentlich! Bertheidiget als ein Ritter die Geliebte! Kämpft einen edlen Rampf um fie! Ihr feib herr der Perfon der Königin von England, Sobald Ihr wollt. Lock fie auf Eure Schlöffer, Sie ist Euch oft bahin gefolgt.

Sieht Ihre äfihetische Einbildungstraft nicht das alles schon vorzgehen? Kommt Ihr literarhistorisches Gedächtniß Ihnen nicht mit Kenils worth zu Gulfe? Zittert Ihre protestantische Seele nicht bei dem Gesdanken, die Liebe — sie ist eine mächtige Triebtraft, herr Schmidt, — könne den Grafen zu dem verwegenen Unternehmen bringen? Nachdem er so den Zuschauer — mich dünkt, mit großer Ueberlegung — vorbereitet hat, sührt der Dichter im dritten Akte — merken Sie wohl, herr Schmidt, im dritten Akte — diese Scene vor.

Baulet.

Berichließt die Pforten. Bieht die Bruden auf! Mortimer.

Dheim, was ift's?

Paulet.

Bo ift die Mörderin? Sinab mit ihr ins finsterfte Gefängniß!

Mortimer.

Was giebt's? Was ist geschehen?

Raulet.

Die Rönigin!

Berfluchte Sände! Teuflisches Erkühnen! Mortimer. Die Königin? Welche Königin? Baulet.

Von England!

Sie ist ermordet auf der Londoner Straße! Mortimer.

Sie ist ermordet

Und auf den Thron von England steigt Maria! Freilich, "der Stoß ging sehl", er tras nicht die Königin; aber in wessen Einbildungskraft er das nicht "einptägt", was Burleigh mit einem Anklang an Konradin und Karl von Ansou der Elisabeth gesagt:

"Ihr Leben ist Dein Tod, ihr Tod Dein Leben," bessen Ginbildungökraft muß mit einer Ochsenhaut bekleidet sein, herr Schmidt. Rein! Sie können das Stud nie gelesen haben, über das Sie so anmaßlich nörgeln. Und doch, Sie mussen, et gelesen haben; denn das, was Schiller nach Ihrer Ansicht hätte thun sollen, ift ja gerade das, was er gethan hat, das, was Sie über die politischen Motive der hinrichtung sagen, ist ja nur eine magere Bettelsuppe, die Sie aus stibigten Schillersichen Broden gekocht haben.

Weiter über Maria Stuart; "Wir hören, wie das Volk Marias Tod verlangt, wie Burleigh, der weife Staatsmann, darauf dringt, allein wir erfahren nicht den Grund. 1) Bier durfte der Dichter, ohne das Recht des poetischen Gefühls zu beeintrachtigen, die Sandlung aus dem Gebiet des gemeinen Berbrechens in das Gebiet sittlicher Konflitte 2) übertragen. Er mußte in Burleigh den protestantischen Fanatiker zeichnen, der von dem Glauben seiner Kirche oder von der Idee des Staatswohls so durchdrungen war, daß ihm, wie allen Fanatikern, der

1) Das Segerweib: Wir erfahren nicht ben Grund? Darauf habe ich nur ein Wort zu fagen: Unverschämt!

2) Bas das wieder für eine verfiste Docke ift! Aber ich verdanke Schillern soviel reine Freude, daß mich um feinetwillen auch eine größere Muhe nicht verdrießen follte. Ich werde das widrige Gespinnst, was Sie um diefe Tragodie gewickelt haben, geduldig entwirren und den Faden gu einer ziemlichen Seidenschnur dreben. Und wenn ich Ihnen, herr Doctor, dann die Schnur gufchide, so wiffen Sie doch, was ich damit fagen will? Alfo "hier" (d. h. bei der Forderung des Bolles und dem Rathe Burleighs) "durfte der Dichter" (d. h. hatte er durfen) die Sandlung aus dem Gebiet Des gemeinen Berbrechens in das Gebiet fittlicher Konflifte übertragen. Benn Borte einen Ginn haben und wenn das Borangegangene und das Nachfolgende einen Zusammenhang mit dem Sage hat, fo heißt das: bei Schiller bleibt die handlung auf dem Gebiete des gemeinen Berbrechens, ift die hinrichtung der Maria motivirt allein durch die Eisersucht der Glisabeth. Unverschämt! Neunmal unverschämt, herr Schmidt. Und das hätzte der Dichter thun dursen, sagen Sie, "ohne das Recht des poetischen Gesfühls zu beeinträchtigen." Worin besteht dies Gesühl, herr Schmidt? It es daffelbe, was Sie oben das "natürliche Gefühl" genannt haben, das Mitleid mit der Maria? Und ist "poetisches Gefühl" nur ein unglücklicher, ein febr ungludlicher, ein an meinem Literarhiftorifer unverzeihlicher Ausdrud für das Gefühl, welches die Dichtung, diese Dichtung, in uns erregt? Ich eine Keinder glieben und erregt? Ich finde keinen andern Sinn. Und Sie halten es für nöthig, erst noch zu sagen, daß das Mitleid nicht geringer sein würde, wenn Maria Gründen der Politik, als wenn sie der Eisersucht zum Opfer siele? Für welche Sorte von Lesern schreiben Sie denn eigentlich, herr Doctor? Etwa für unser Kindermädeen Niele — sie ist noch nicht eingesegnet, herr Schwidt unfer die über Bachstuchmordgeschichten mit dem zinnoberrothen Blutfirahl ihre hellen Thranen weint! Rezensiren Sie doch fünftig lieber die Leierkaftenterte, 3. B .:

Rung, ein Mann von gutem Stande, Lebt am Swinemunder Strande, Trant und ichlug jum Beitvertreib Mit der Fauft nach feinem Beib, -

und belehren Sie den Berfaffer, daß auch durch fittliche Ronflitte Mitleid erregt werden tonne, Sie Magister Altflug, Sie Rrat Sie. 3ch bin namlich aus Pommern, herr Schmidt, und wenn Sie nicht miffen, wat e Rrat is, fo lesen Sie die Erklärung in Reuter's Hanne Nute un de lutte Pudel. S. 87.

Zweck die Mittel heiligte; dem katholischen Enthusiasten Mortimer mußte der protestantische <sup>3</sup>) entgegengestellt werden. — Nun male man sich aus, daß es diesem Manne (dem Mortimer) geslingt, Maria zu befreien, das Neich in Aufruhr zu bringen, den Protestantismus zu stürzen; man male sich ferner das Gefühl aus, das diese Möglichkeit in der Seele eines protestantischen Staatsmannes eregen mußte, und man wird sich die Figur Bursleigh's richtiger vorstellen, als sie der Dichter gezeichenet hat. <sup>4</sup>)

3) Also Schiller hat den Burleigh nicht richtig gezeichnet. Sie würden ihn anders zeichnen, Sie würden ihn zu einem protestantischen Fanatisker und sanatischen Staatsmann gemacht haben; oder drücke ich Ihren Gedanken richtiger aus, wenn ich sage: zu einem protestantischen und staatsmännischen Fanatiker? Als Sie das schrieben, waren Sie nur Protestant, seitdem sind Sie auch Staatsmann geworden. Ich versiehe von Politik nichts, aber mein Mann hat mir hin und wieder ein Geschichtswerk zu lessen gegeben, und ich habe immer gesunden, daß die großen Staatsmänner nicht Glaubenssanatische waren, und daß die Fanatische, stathslische wie protestantische, nie Staatsmänner geworden sind. So Richtelieu — Sie erlauben doch, daß ich den neben Sie stelle! — Friedrich II. und Lord Palmerston, in den Sie einst so verliebt waren, — es sielen mir nämlich, als ich Rauchwürste einwickeln wollte, einige alte Nummern der "Grenzboten" in die Hauchwürste einwickeln wollte, einige alte Nummern der "Grenzboten" in die Hauchwürste einwickeln wollte, einige alte Nummern ber "Grenzboten" in die Hauchwürste einwickeln, war es nicht anders. Die "guten" Protestanten, die von Ihrer Sorte, herr Schmidt, haben stels einen Mangel von Fanatismus an ihm heraus geschnüffelt. Gott segne die Partei, die Sie zu Ihrem Großsiegelbewahrer gemacht hat!

4) Daß ich mir das Gemalde Schiller's nicht weiter auszumalen brauche, und, daß ich es mir noch weniger von Ihnen will ausmalen lassen, der sich dazu schiedt, wie ein Studenanstreicher zur Ausstührung eines Raphael'schen Cartons, darüber haben wir schon gesprochen. Aber eins muß ich Sie noch fragen: welchen Burleigh wurde man sich denn mit Hilfe solcher Anstreicherei richtiger vorstellen: den geschichtlichen, den Schiller'schen oder einen, den Sie

jur Welt gebracht haben fonnten?

Daß ich Ihnen übrigens ichon bei diesem Falle die Methode abgesehen habe, nach der Sie Schiller verbessern, werden Sie weiterhin erfahren. Siehe S. 96.

## Bd. I. S. 444.

"Den Richterftuhl, der ihr aufgedrängt werden foll, erkennt

fie nicht an" (Maria Stuart).

Das Setzerweib: Soll fie fich auf den Stuhl feten oder foll fich der Stuhl auf fie feten? I, Sie waren mir ja nicht gut genug, meiner Rleis

nen des Abends Nachhülfestunden im Deutschen zu geben. Und Das will Schiller und Goethe das Exerzitium korrigiren! Mein Muth wächft, herr Schmidt.

"Alles in Deutschland hat fich in Profa und Berfen verschlimmert,

Ach, und hinter uns liegt weit schon die goldene Beit!"

### Bb, I. S. 328.

"Die Freunde (Goethe und Schiller) betrachteten das Theater nur als Mittel für ihren höheren Zweck, die poetische

Bildung der Nation."

Das Segerweib: Aber, guter herr Schmidt! Woher haben Sie benn das abgeschrieben, aus welchem Sudelbuche, aus dem Feuilleton meldes löschpapiernen Wochenblättchens? Und in welchem Buffande muffen Sie gewesen sein, als Sie das abschrieben? Dag Sie Schiller's Werke nicht ge= lefen haben, weiß ich ichon, finde ich auch ganz naturlich. Alle die Schrift= fteller ju lefen, die Gie in diefen drei Banden zergliedern, hatte mehr Sabre erfordert, als Sie Monate auf Ihrem Berke zugebracht haben; und bie Belt fo lange auf Erleuchtung warten zu lassen, konnten Sie nicht über das Berg bringen. Sie haben noch fo viel Großes ju vollbringen vor 36. rem Tode. Als ich neulich im Sandwerkerverein die neueften Nummern der "Grenzboten" durchblätterte, fah ich, daß Ihnen ichon wieder ein literarhifto= rifches Wert ftudweise, wie ein Bandwurm, abgeht. Aber die Inhaltsverzeichniffe ber Bucher, über die Gie fchreiben, follten Gie wenigstens anfeben, wenn Sie eben einmal einen freien Augenblid haben; und wenn Sie das bei Schiller gethan hatten, so wurden Sie sich zweier Ueberschriften erinnert haben von dem Deutschen Theater und von der Buhne als moralischer Unftalt, oder so ungefähr. Erlauben Sie mir, Ihnen, vielbeschäftigter Mann, für die fünfte Auflage Ihres Werks eine kleine Arbeit abzunehmen und die ichlagenoften Stellen aus jenen beiden Auffaben für Sie abzuschreiben. Schneis ben Sie die folgenden Zeilen aus und kleben Sie fie mit etwas Roggen= mehl und Baffer ju G. 328 in Ihr Sanderemplar. "Das Theater trofte fich mit feinen würdigeren Schwestern, ber Moral

"Das Theater tröfte sich mit seinen würdigeren Schwestern, der Moral und — surchtam wage ich die Bergleichung — der Religion, die ob sie schoon in heiligem Kleide kommen, über die Bestedung des bloden und schwesigen Haufens nicht erhaben sind. Berdienst genug, wenn hie und da ein Freund der Wahrheit und gesunden Ratur seine Welt wiedersindet, sein eisgen Schickal an fremdem Schickal verträumt, seinen Muth an Scenen des Leidens erhärtet und seine Empsindung an Situationen des Unglücks übt. Ein edles unverfälschtes Gemüth fängt neue belebende Wärme vor dem Schauplat — beim rohen hausen summt doch zum Mindesten eine verlassene

Saite der Menschheit verloren noch nach."

"Die Gerichtsbarkeit der Bühue fängt an, wo das Gebiet der weltlichen Gesethe sich endigt. Wenn die Gerechigkeit für Gold verblindet und im Solde der Laster schwelgt, wenn die Frevel der Mächtigen ihrer Unmacht spotten, und Menschensurcht den Arm der Obrigkeit bindet, übernimmt die Schausbühne Schwert und Waage und reißt die Laster vor einen schrecklichen Richsterstuhl."

"Aber ihr großer Wirkungefreis ift noch lange nicht geendigt. Die Schaubuhne ift mehr als jede andere öffentliche Anftalt des Staats eine Schule der praktischen Beisheit, ein Wegweiser durch bas burgerliche Le= ben, ein unfehlbarer Schluffel zu ben geheimsten Zugangen ber menschlichen Seele."

"Aber nicht genug, daß uns die Buhne mit Schicksalen der Menschheit bekannt macht, fie lehrt und auch gerechter gegen ben Unglücklichen fein und

nachsichtsvoller über ihn richten."

"Eine merkwürdige Rlaffe von Menfchen hat Urfache, dankbarer als alle übrigen gegen die Buhne ju fein. Sier nur horen die Großen ber Welt, mas fie nie oder selten hören — Wahrheit; mas fie nie oder selten feben, feben fie bier - Menfchen. Go groß und vielfach ift das Berdienft der beffern Buhne um die sittliche Bildung; fein geringeres gebuhrt ihr um die Auftlarung des Berftandes. Eben hier in diefer höheren Sphare weiß der große Ropf, der feurige Patriot fie erft gang ju gebrauchen."

Das und vieles mehr fagt Schiller über die Buhne; und Sie, Berr Schmidt, haben fich weiß machen laffen, daß er fie "nur ale Mittel für - die poetische Bildung der Nation" betrachtet habe! Das ift ein großes Malheur; aber es läßt fich burch ein kleines Mittel gut machen: Streichen Sie in der fünften Auflage das Wörtchen "nur" und Sie find

wieder der große, der unfehlbare Julian.

#### £6. I. S. 433.

"Bur Zeit des Macbeth waren die Hexenprozesse in vollem Gange; Shatspeare hat die plump gemeinen Buge des Volksglaubens entfernt und nur das Poetische beibehalten, denn er durfte auf die ergänzende Phantasie seiner Zuschauer rechnen. Unfrer Phantasie sind glücklicher Weise diese Fragen nicht mehr fo geläufig, und wenn sie uns nicht ganz unverständlich bleiben follen, so muß der Dichter etwas zur Erganzung thun."

Das Sepermeib: Shakspeare hat die plump gemeinen Buge des Bolfeglaubens entfernt? Chaffpeare, der die Beren in der 3. Scene des 1.

Aftes so einführt:

1. Witch. Where hast thou been sister?

2. Witch. Killing swine.

3. Witch. Sister, where thou?

1. Witch. A sailor's wife hab chesnuts in her lap. And mounch'd and mounch'd and mounch'd: -

Give me, quoth I:

Aroint thee, witch! The rump-fed ronyon cries. Her husband's to Alepo gone, master o' the Tiger: But in a sieve I'll thither sail, And, like a rat without a tail,

I'll do, I'll do, I'll do.

2. Witch. I'll give thee a wind.

1. Witch. Thou art kind. 3. Witch. And I another.

Sie verstehen doch Englisch, herr Schmidt? Benigstens soviel, wie ich, eines armen Segere Frau? Ja fo! ich hatte vergeffen, daß Sie die Schriftfteller nicht lefen, über die Gie ichreiben. Aber um Gottes Jefu Billen! wo können Sie nur die unfinnige Behauptung her haben? Ich war schon vorbin auf die Bermuthung gefommen, daß Sie in Leipzig, wo Sie Ihr unfterbliches Werk geschrieben, des Abends in einer "Zeche luftiger Gesellen" zu kneipen pflegten, die Ihnen fur das Benfum des folgenden Tages allerlei Schnurren aufgebunden. Aber eben fällt mein Auge auf die vorhergehende Seite, 432, und auf die Worte "Macbeth's heren". Ich lese nach; und was finde ich? Sie citiren eine Stelle aus Goethe's Abhandlung über Shaffpeare, die, wie Sie fagen , "viel goldene Worte enthält". "Shaffpeare", lautet die Stelle, "fpricht durchaus an unfern innern Sinn: durch diefen belebt fich fogleich die Bilderwelt der Ginbildungefraft, und fo ent= fpringt eine vollständige Wirkung, von der wir und feine Rechenschaft ju geben wiffen; denn hier liegt eben der Grund von je ner Taufdung, als begebe fich alles vor unfern Augen. Betrachtet man aber die Stude genau, so enthalten sie viel weniger sinnliche That als geistiges Wort. Er läßt geschehen, was sich leicht imaginiren läßt, ja was besser imas ginirt als gefeben wird. Samlet's Geift, Macbeth's Seren, mande Graufamkeiten erhalten ihren Werth durch die Ginbildungefraft, und die vielfaltigen kleinen Zwischenscenen find blog darauf berechnet." Jest wird mir alles flar, Berr Schmidt. Sie haben diefe Meugerung Goethe's lefen muffen, wenigstens die Borte, fur Gie Borter, aus denen fie befteht, weil fie diefelben abzuschreiben hatten. Gie nahmen je ein halb Dugend Borter mit den Augen auf und gaben fie mit der Feder von fich. Dabei ift etwas in Ihrem Gehirn hangen geblieben, etwa das, mas ich unterftri= chen habe, aber nicht genug, um den Ginn der Stelle gu faffen.

Sie meinen, Goethe habe fagen wollen, daß Chafipeare es der Ginbild= ungekraft seiner Buschauer überlaffen habe, fich die Figuren voller auszu-malen, die er ihnen vorführt, daß er 3. B. von seinen heren "die plump gemeinen Buge bes Bolksglaubens entfernt" habe, weil ja jeder Buschauer biese Buge kenne und fich hingubenken werde. Aber herr Schmidt, Goethe fagt bem aufmerksamen Lefer bas dirette Gegentheil, und felbst ein unauf= merkfamer, wie Sie, batte nicht in Ihr lacherliches Digverftandnig verfallen fonnen, wenn er ein wenig von Chaffpeare mußte. Goethe fagt - doch ich fürchte, es überfleigt meine und Ihre Krafte, Ihnen flar ju machen, was er fagt; und wozu brauchen Sie es benn auch zu wiffen? Aber ein Underes kann ich Ihnen klar machen, herr Schmidt: daß ich fehr wohl weiß, weshalb Sie fo herablaffend find und Goethen die gute Genfur geben, daß er "goldene Worte" gesprochen habe. Sie fürchten, es mochte jemand tommen und fprechen: mas ber Schmidt über bie Beren im Macbeth fagt, ift bochft geiftreich, aber er hat es von Goethe - annectirt. Für ben Fall wollten Sie fich die Antwort fichern: ich habe ja zu erkennen gegeben, daß ich mit Goethe einverstanden bin; ich habe ja feine Worte golden genannt. Welch ein kleiner Pfiffitus Sie find, herr Schmidt! Aber in diesem Falle hatten fie ben Runftgriff ersparen tonnen; Sie haben nichts von Goethe - annectirt; nur wer Ihr Buch lieft, wie Gie ben Goethe gelefen haben, konnte Sie eines Plagigte aus Goethe beschuldigen. - Mein Born machft.

Berr Schmidt.

### 23b. I. S. 446 — 449.

"Das Schickfal der Jungfrau" (von Orleans) "an sich ift höchst tragisch", d. h. es enthält eine innere Nothwendigkeit.")
— — Alle diese Momente eines tragischen Geschicks sind in Schillers Tragödie zwar angebeutet, aber nicht ausgesührt. Die innere Umwendung ihrer (?) Stimmung verschwimmt zu sehr in dem Klingklang schöner Verse, um uns mit der Gewalt einer un-

mittelbaren Wahrheit zu erschüttern!\*\*)

\*) Das Setzerweib: Also tragisch ift, was eine innere Nothwendigkeit enthält. Das Einmaleins, das Wachsthum eines Baumes enthalten eine innere Nothwendigkeit; folglich sind sie tragisch. Aber damit Sie mich nicht hisands schelten, will ich meine Beispiele von den Schickslalen der Menschen nehmen. Daß ein Schrifteller, der ebenso unwissend als unehrlich und frech ist, von einigen Spießgesellen, die er lobhubelt, zu einer Autorität hinauf gesobhubelt worden ist, doch endlich auf den Kästerstein (im Lübischen Recht heißt es: "auf den Kak") geseht, seiner gestohlenen Flitztern entkleidet und mit Nessell und Ruthen gestrichen wird, das hat eine innere Nothwendigkeit, ist aber nicht tragisch, herr Schmidt.

\*\*) Die drei Gedankenstriche in meinem Citat vertreten 99 Zeilen Ihres Buches, von S. 446-449. Diese 99 Zeilen, ein hübsches Fülsel für Ihr Manustript, die abzuschreiben ich mich nicht überwinden kann, enthalten eine Entwidelung des Charafters und der Seelenkampfe der Jungfrau. Der letzte Sat, den ich abgeschrieben habe, schließt diese Entwicklung, wie bei der

Maria Stuart mit einem 3mar - Jedoch.

Was ich bei zwei Beranlassungen geargwohnt, das sehe ich jest klar und das sage ich Ihnen nun auf den Kopf zu, Herr Schmidt: Sie rezenstren die dramatischen Gestalten unserer großen Dichter nach einem Rezept. Ich kenne dasselbe jest und könnte jede inhaltreiche Theaters oder Romanfigur ebenso geläusig rezenstren, wie Sie es thun, wenn ich das nicht unter

mir hielte. Sier ift das Regept:

Schilbere den Charafter, und drucke Dich so unbestimmt aus, daß es zweiselhaft bleibt, ob Du die historische Figur schilderst oder die Figur des Stücks oder eine Figur, die, eine ungeborne Athene, noch in dem Schädel des Rezensenten wohnt; drücke dich aber so geschickt aus, daß die Leser, die das Sius nicht genau kennen, verleitet werden zu glauben, es sei von der dritten die Rede, von der Figur, wie sie sein follte. Berwende zu dieser Schilderung die besten Jüge und Farben der Figur des Stücks, indem Du gute Verse in schlechte Prosa übersehest. Well es aber doch Leute giebt, die das Stück kennen und weil einer von ihnen die Rezension lesen könnte, de sitücke, einmal vorn, einmal hinten, damit man die Methode nicht merke, ein Sähchen ein, daß der Dichter zwar das Richtige geahnt, jedoch nicht gut oder nicht einprägend oder nicht ausgessührt genug dargestellt habe. Kommt dann so ein unangenehmer Leser und sagt: Plagitren ist schlimm; aber plagitren und das Plagitre den Bestohlenen als Muster vorhalten, das ist ein literatisches Berbrechen, sur des noch gar keinen Namen giebt!

— so deute würdevoll auf das Sätzchen mit Zwar und Du bleibst ein ehre licher Mann.

Auf den Rat! Auf den Rat!

### Bd. I. S. 446.

"Die reine Kunft fordert unbedingte Wahrheit, eine Wahrheit, die überall erkannt, begriffen und nachempfunden werden nuß, wo es frei denkende und frei empfindende Menschen giebt, nicht eine gebrochene, durch individuelle Stimmungen vermittelte Wahrheit. Sie ist ferner unprotestantisch, denn sie stellt die Einbildungskraft über das Gewissen."

Das Setzerweib: Wenn ich ein Glas Wasser vor mir habe, so sagen mir meine gesunden Sinne, ob das Wasser flar und rein, oder ob est trübe, übelschmeckend und übelriechend ist. Bon unreinem Wasser anzugeben, wodurch es verunreinigt ist, das geht zuweilen über ein Bischen haus und Küchenchemie, denn das erfordert oft mannigsache Versuche und langwierige Arbeiten. Mit Ihrem Sape oben ging es mir ähnlich; ich sah, fühlte, daß er Unsinn enthalte, aber welcher besondere Unrath darin stecke und woher Sie denselben bekommen, das wußte ich nicht anzugeben. Ich zeigte also die Stelle unserm Studenten — Sie kennen ihn schon, herr Schmidt, er ist ein brader Junge, keiner von den Vrobstudenten, die schon auf der Universität von Gehalt und Carieren reden. Der prüfte sie und gab mir diesen

Bescheid:

Berr Schmidt muß einmal bei einem Schüler Rant's ein Rolleg über Aefthetit nicht gehört, sondern belegt, geschwänzt und nach den mitgeschriebenen Rotigen eines Commilitonen nachgeritten haben, aber nur die erften Da wird er benn etwa dies gelefen haben. Weil das Schone obne alles Intereffe wohl gefällt, fo muß es einen Grund des allgemeinen Bohlgefallens für Jedermann enthalten und alfo nicht, wie das Angenehme, auf ein folches Sinnengefühl gegründet fein, wonach jeder feinen eigenen Geschmad hat. Und etwa dies: der Grund, daß man beim Schönheitsurtheil um Jedermanns Beiftimmung wirbt, ift die Idee eines Gemeinfinnes, welcher als eine Wirfung bes freien Spieles unferer Gemuthstrafte nur burch bas Gefühl und nicht durch Begriffe basjenige beftimmt, was gefällt oder miffallt. Solche Rotigen, meint der Student, hatten Sie in einem Anfall von dem protestantischen Dummkoller, mit dem Gie behaftet feien, auf Ihre Beise zurecht gemanscht. Sätten Sie das Rolleg ordent= lich bis zu Ende gehört, fo wurden Sie von Ihrem Rantischen Professor erfahren haben, daß die mahre Bildung des Geschmacks die Entwicklung fitt= licher Ideen und die Bildung des fittlichen Gefühles fei.

Bas fie gestern gelernt, das wollen fie heute ichon lehren, Ach, was haben die Herrn doch für ein kurzes Gedarm!

# Bd. I. S. 449.

Immer noch die Jungfran von Orleans. "Die Schilderung der Landesnoth, die nur durch ein Wunder gelöst werden kann, ist unübertrefslich; ebenso die Steigerung des Afsekts bis zum höchsten Ausbruch und die Färbung des mittelalterlichen Kriegstebens. Diese lebendige Schilderung des Wirklichen hebt die über-

sinnliche Macht um so glänzender hervor, und wenn es dem Dicheter nicht ganz gelungen ist, das Bunder real darzustellen, so schimmert doch in dieser Region, wo die Wirkung von der Ursache nicht bedingt wird, verklärend der Geist eines höhern Rechetes durch."

Das Segerweib: Ich verftehe das nicht; wer mehr?

## Bd. I. S. 258.

Schiller's Lied von der Glocke wird verarbeitet; "Die Symbolik der Glocke ist für ihn eine rein sinnliche, es ist, als ob die Glocke nur zufällig, wie ein Naturlaut, bei allen wichtigen Angelegenheiten des menschlichen Lebens ihre eherne Stimme vernehmen ließe. Daß die Glocke ein Zeichen der Kirche d. h. ein Symbol von dem Zusammenhang der irdischen und der überirdischen Welt ist, wußte der Dichter wohl, aber eine eigenthümliche Scheu hielt ihn ab, es darzustellen. Do es auf griechische oder katholische Borstellungen ankam, war er mit einer reichen Mythologie bald bei der Hand, gleichviel ob er daran glaubt oder nicht, Hier nun hätten sich die kirchlichen Vorstellungen von selbst aufdrängen sollen, aber er scheuchte sie zurück, und bei dem ernsten sittlichen Inhalt ist es besser, daß der Dichter bei dem sinnlichen Klang eines Glausbens stehen blieb, der ihm innerlich fremd war, wenn auch seine Symbole ihn ahnungsvoll berührten, als wenn er sich kinstlich

1) Das Seperweib:

Soch über'm niedern Erdenleben Soll fie im blauen Simmelszelt, Die Rachbarin des Donners, ichweben Und grenzen an die Sternenwelt, Soll eine Stimme fein von Dben, Wie der Geftirne helle Schaar, Die ihren Schöpfer wandelnd loben Und führen das befrangte Sahr. Rur ewigen und ernften Dingen Sei ihr metall'ner Mund geweiht, Und fründlich mit ben schnellen Schwingen Berühr' im Fluge fie die Beit. Dem Schicksal leihe fie die Bunge; Gelbst herzlos, ohne Mitgefühl, Begleite fie mit ihrem Schwunge Des Lebens wechselvolles Spiel. Und wie der Klang im Ohr vergehet, Der, mächtig tonend, ihr entschallt, So lehre fie, daß nichts bestehet, Daß alles Irdische verhallt.

in eine gemachte Stimmung versetzt hätte. 2) Es war der damatigen Zeit nicht gegeben, die Neigungen des Gemüths mit den sittlichen Ueberzengungen ins Gleiche zu bringen; aus eigner Kraft
ist es der Dichter überhaupt nicht im Stande, 3) und doch wollen
wir auch diesen Ton der Glocke als eine warnende Stimme festhalten, die in das griechische Schattenreich eindrang und die in
süße Selbstvergessenheit gewiegten Künstler daran erinnerte, daß
es noch eine Wirklichkeit gebe. 4)

2) Jm Schatten kühler Denkungsart Des Lebens Unverstand Mit Wehmuth zu genießen, Ik Tugend, ist Begriff.

3) Wie icabe, daß Sie nicht in der damaligen Zeit gelebt, herr Schmidt! Sie hatten dem Dichter dazu verholfen, und vielleicht hatte ein Anderer schon mir und meinem geplagten Mann diese abscheuliche Arbeit abgenommen.

4) Bim bam! Bam bim!

## Bd. I. S. 521.

"Bei den klassischen Dichtern aller übrigen Nationen gab das Gewissen des Bolks die Grundlage ihrer Empfindungen. Sie suchten es zu läutern und zu verklären, aber nicht seinen eigenklichen Kern zu verwandeln. In unserer klassischen Zeit dagegen war der Idealismus der Wirklichkeit entgegengesetzt; die Dichtkunst such der Ideale d. h. ihr ästhetisches Gewissen bei den Hatholiken, bei den Griechen und Indiern, sie suche es in den Lehrbüchern der Physik und Chemie, in den Mythen barbarischer Stämme, sie suchte es überall, nur nicht im eigenen Volke."

Das Seperweib: Ich hatte mir in dem, was Sie über Schiller sagen, noch viele Stellen angestrichen. Aber, Herr Schmidt, ich habe Gardinen zu waschen, Kiehn in die Winterkleider zu stecken und unser Gärtchen zu bestellen; und so tief mich Dinge berühren mögen, die außerbalb vorgeben, das Haus, meine ich, ist und bleibt für die Frau das Rächste. Ich will also mit der vorstehenden Stelle schließen und Ihnen ruhig, so entrüstet ich bin als Deutsches Weib und als Mutter, Ihnen undig sagen, was ich von Ihrem Werke halte, und versuchen über den eisnen Punkt, den ich vollkommen verstehe. besser als Sie, herr Schmidt, Ihnen

in das "Gemiffen" zu reden, von dem Gie foviel ichmagen.

Ihr Buch oder jedes einzelne Kapitel besselben, das ich gelesen habe, erscheint mir wie ein Bovift. Sie kennen die Pflanze, Gerr Schmidt? eis nen Pilz, der auf den Angern wächst, rund, gedrungen, fest aussieht, auch einer anstreisenden Berührung widersteht. Thut man aber einen derben Schlag darauf, paff, platt das Ding, heraus fliegt ein eckler, fauliger Staub, der dem Bieh die Lungenfäuse und den Menschen, die etwas

was davon ins Huge befommen, Blindheit verurfacht; und was übrig bleibt, wenn der Staub, der aus Millionen von Sporen, von Reimen des Unzeugs besteht, verflogen ift, das ift ein leerer Balg garftig anzusehen.

Einen der Keime, mit denen Ihre Boviste, ich meine, Ihre Kapitel gefüllt find, habe ich unter der Lupe, mahrend ich Ihnen ein paar Fragen

porleac.

Was foll diese Glaubensinguisition, die Sie mit Schiller vornehmen? Sat er Ihnen nicht die Frage nach seinem Glauben vorweg beantwortet? - "Welche Religion ich bekenne? Reine von allen,

Die Du mir nennft. - Und warum feine? Aus Religion."

Weshalb schnüffeln Sie unaufhörlich an ihm herum nach Katholicismus, nach Bopern? Und weshalb verfahren Gie fo unehrlich dabei? Beshalb trachten Gie nach dem Ruhme, der Titus Dates der Deutschen Literatur= geschichte zu sein? Sie beschnüffeln die Dichtungen Schiller's, in demen fatholische Personen, katholische Zeiten dargestellt werden, und rumpfen die Rase und zwinkern verdachtsvoll mit den Augen nach einem, leider nur zu ftart befehten Glaubenstribunale, wenn Sie Ratholicismus gerochen haben. Aber nicht einmal alle Dichtungen der Art beriechen Sie darnach, den Don Carlos 3. B. nicht. Bollends von den Gefchichtswerken Schiller's, von dem rubigen Urtheil über den Katholicismus und der tiefen Entruftung über feine Entartungen, die in dem Abfall der Bereinigten Niederlande auf allen Seiten hervortreten, nehmen Sie bei Ihrer Inquifition keine Notig. Ift das ehrlich?

Und wozu dieser mufte protestantische Spektakel? Luther war ein Broteftant , Calvin war ein Protestant, Bollner war ein Protestant, Strauß ift ein Protestant, Sumbolot mar ein Protestant, Sengstenberg ift ein Protestant, der Steuerrendant Merz zu Greig\*) ift ein Protestant, Sie sind ein Protestant, ich bin eine Protestantin. Alba war ein Katholik, Joseph II. war ein Katholif, Bio Nono ist ein Katholif, Cavour war ein Katholif, Garibaldi ift ein Katholit, Danton war ein Katholif. Bas treiben Sie mit dem Doppelfinn des Wortes Protestantismus ein Spiel, das eine schlichte Frau, wie ich, durchschaut? Was verheben Sie die Konfessionen der Bergangenheit, austatt an der Kirche zu bauen, sei es auch nur ein einziges Steinchen zuzutragen, zu der unsere großen Dichter den Rif gezeichnet, den Brund gelegt? Sie fagen unsere klassischen Dichter hatten ihre Ideale bei den Katholiken gesucht, überall, nur nicht im eignen Bolk! Gie ftreichen ganz kühl die Katholiken aus dem Deutschen Bolk aus! Sind Sie benn jo unwiffend, daß Gie nicht einmal die Bevolkerungoftatiftit Deutschlands fennen? Und wenn Ste miffen, daß unter den 44 Millionen, die das Bun= desgebiet bewohnen, 25 Millionen, alfo über die Sälfte, römische Ratholiken und nur 181/2 Million Protestanten find, wenn Gie das wiffen, wie benten Sie fich bann Ihr gothaisches deutsches Reich eingerichtet? Ich will ben Wedanken nicht weiter verfolgen, um nicht die Rube zu verlieren, mit der ich noch als Mutter zu Ihnen zu reden habe.

Es ift heutzutage schwer, Rinder zu erziehen. Soll man fie in die Pollafirche Schiden oder in die andere Rirche am entgegengesetten Ende der Stadt, wo gepredigt wird, daß eine ehrbare Frau nicht weiß, wohin fie

<sup>\*)</sup> Siehe Boffische Zeitung vom 13. April d. J., 1. Beilage.

ihre Augen wenden foll? Ohne Religion will man fie aber doch nicht aufwachsen lassen. Ich gebe ihnen daher früh Schiller's Gedichte in die Sande, damit sie das Gute lieben und schön finden lernen; ich weiß, wie ich selbst als Kind das Buch mit Freude und Ehrsurcht angesehn. Und nun kommt einer und sagt, in der deutschen Literatur:

— — — giebt ce kein Ding, als mich selber.

Run hätten die Kinder, wenn ich es nicht forgfältig unter Schloß bielte, schon in diesen Tagen Ihr Buch in die Hände bekommen und erfahren, daß Jemand Schillern wie einen dummen Jungen corrigirt, und dieser Jemand, Sie Herr Schmidt, der sogar Erwachsene genug berückt hat. Weben Sie in sich, Sie Mann mit dem protestantischen Sundenbewußtsein, rechtsertigen Sie sich durch gute Werke, kaufen Sie Ihr Buch auf und lassen Sie es einstampfen!

### Bd. I. S. 516.

"Aus einem unendlich kleinen Vorrath des Stoffes hatte er (Schiller) eine fehr vielseitige Weltansicht gewonnen, die selbst die Aundigen (!) zuweilen durch ihre geniale Wahrheit überraschte. Daher seine langsame Entwickelung, daher aber auch sein sesten Glaube an die Gewalt des Geistes, dem die Wirkslichkeit unterthan sei.

Anm. d. Setzers. So, herr Schmidt, nun wieder zu mir. Nicht wahr, variatio delectat? Aber was haben Sie zu meinem Beibchen gefagt, herr Schmidt? Ift es nicht ein Prachtweib? Die wahre Eumenide! Und ich bin überzeugt, noch lange werden Ihnen ihre Nachelieder ins Ohr

tönen:

Ein Erinnen-Festgesang Tönt er ohne Saitenspiel Dürre Seuch' in Julians Herz. (Nach Aeschylos. Oresteia, B. 315.)

Dafür werde ich nun milbe sein und Sie nicht mehr lange Spiegruthen laufen lassen. Nur noch wenige Minuten gedulden Sie sich für ein Paar

Studien, die ich noch an Ihnen zu machen habe.

Also so "unendlich klein", nicht nur so "klein", sondern so "unendtich klein" ift der Borrath von stofflichem Bissen, über den Schiller versügt und aus dem er sich seine Beltansicht bildete, die gleichwohl "selbst
die Kundigen" — und zu den "Kundigen" gehören natürlich vor Allen
auch Sie, herr Schwicht, Sie könnten ja sonst gar nicht wissen, daß sein
Bisseverrath so "unendlich klein" war! — zuweisen durch ihre geniale
Bahrheit überraschte?

Alfo der Bersasser Wallensteins und des dreißigjährigen Kriegs, der Uebersetzt von Auffina wiederzubeleben such der gründliche Forscher der Braut von Wessiam wiederzubeleben suchte, der gründliche Forscher der Schweizergeschichte, die er in seinem Tell so meisterhaft gestaltet, und der Versasser der Vriese über die ästhetische Erziehung hat nicht etwa einen achtungswerthen und ausgedehnten Wissenshorizont, der nur hier und da

etwas tiefer sein könnte, sondern er hat überhaupt nur einen "kleinen Borrath" von stofflichem Wissen. Ja nicht nur einen "kleinen", sondern selbst nur einen "unendlich kleinen Borrath". Hen, hm! Ich begreise! Alles im Leben ist relativ, und so wird denn, Herr Schmidt, der Schiller'sche Wissenstortath Ihnen nur deshalb so "unendlich klein" erscheinen, weil Sie dabei, wie natürlich, von dem Bergleichungsmaßstab Ihres eignen unermeßlichen Wissenstortath ausgehen, den wir so gründlich kennen gelernt haben. Welche Fernsicht sich also dem Leser, der sich auf die Höhe sensischen Bletscher Ihres eignen Wissenstortath von da aus auf die unübersehbaren Gletscher Ihres eignen Wissenstort hat, von da aus auf die unübersehbaren Gletscher Ihres eignen Wissens eröffnen muß, wenn er sieht, wie daneben der Vorrath des Schiller'schen Wissens zu einem "unendlich kleinen", zu einem kaum wahrnehmbaren Punkte, zur unendlich kleinen Größe versschwidet!

Je nun, herr Schmidt, mit Ihrem Wissenshorizont, der sich, wie wir gesehen haben, gleichmäßig über alle Zeiten und alle Dinge erstreckt und alle mit derselben Nacht bedeckt — die sieben Weisen und den mitztelalterlichen Schwabenspiegel, die Geschichte Koms und die Geschichte Grieschenlands, die sich aus alten Nationalsagen entwickelt, den Arianismus und das orthodoge Glaubensbekenntnig und die Aufklärung, den dreißigjährigen Krieg und die Deutsche Kulturgeschichte, die Philosophie Hegel's und den Indischen Pantheismus, die alte Symbolik und Mythologie, die historische Schule und die Vertragstheorie zc. zc. zc. zc. — mit diesem Wissenschieden tig allerdings nicht so leicht Jemand vergleichen. Sie haben das Wissen billig, verehrter Mann! Sie könnten morgen über China schreis

ben und übermorgen über die Sieroglyphen!

Aber wenn Sie nun schon einmal so ungroßmüthig sind, sich dieses Ihres natürlichen Bortheils über Schiller bedienen zu wollen, begriffen Sie nicht wenigstens, daß es heißt, den Respekt, den wir den größten Geistern der Ration schulden, bis zur unerlaubtesten Schamkosigkeit verleugnen, wenn Sie einen formelsen und positiven Gegensat machen zwischen Schiller einerseits und den Kundigen andrerseits. "Aus einem unsendlich kleinen Borrath des Stosses hatte Schiller eine sehr vielseitige Weltansicht gewonnen, die selbst die Kundigen zuweilen durch ihre geniale Bahrheit überraschte." Schiller wird also in einen positiven Gegensatzu den "Kundigen" gebracht; Schiller wird sormell den Unkundigen ein einereibt!

Indes, alle diese Fehler des Herzens wissen Sie boch wieder sofort durch die eigenthümliche Tiefe Ihres Geistes gut zu machen! "Dah er — sahren Sie sort; also weil er sich seine geniale Weltansicht aus einem unsendich steinen Borrath von Stoff bildete — seine langsame Entwicklung." Ueberraschend erstaunlicher Geist, der Sie sind! Ich hätte bister geglaubt, daß derzenige, der sich seinen Weltansicht aus einem unendlich großen Borrath von Stoff, aus einer genauen Detaissenntniß der Dinge bilden will, langsamer zur Entwicklung derselben käme und kommen müßte, als derzenige, der sich begnügt, aus einem unendlich kleinen Borrath von Stoff, der eignen Genialität vertrauend, sie zu gewinnen. Sie wissen daganz anders und viel besser: Je weniger einer seine Weltansicht auf gründliche Studien basirt, ze mehr er sich dabei auf die eigne Genialität vertläßt, desto langsamer kommt er zu einer fertigen Ansicht; je mehr einer darauf ausgeht, einen unendlich großen Borrath von stofflicher

Renntniß ju gewinnen, um fich erft aus ihm feine Weltanficht ju bilben, besto schneller ift er fertig. Bon! Aber das ift noch gar nichts gegen das nun Folgende!

"Es hängt Gewicht fich an Gewicht."

Sie fahren unmittelbar fort: "Daber alfo immer wegen feines un= endlich fleinen Vorrathe von Wiffen - dah er aber auch fein fefter Glaube

an die Gewalt des Geistes, dem die Wirklichkeit unterthan fei!"
Der Glaube an die Gewalt des Geistes, dem die Wirklichkeit untersthan sei, oder der Idealismus ist also die Frucht von — einem unends lich flein en Biffen, wie wir fruher bereitst gefeben haben, daß er (G. 49) "die Frucht einer vieljahrigen Berbitterung" ift. Bald werden wir aber noch tiefer über das Wefen des Idealismus belehrt werden.

#### £5. I. €. 336.

Bei Beurtheilung des Wallenstein: "Run ist es Schiller hoch anzurechnen, daß er der ästhetischen Objectivität niemals das Gewiffen opfert, daß für ihn die Begriffe fchon und gut immer zusammenfallen 1), allein ein Fehler ist es, daß er diesen Satz nicht in einem innern dialektischen Proze & darstellte 2), sondern so, daß die idealen Gestalten, außerhalb der Handlung stehend, keinen andern Ausweg wiffen, als

<sup>1)</sup> Anm. d. Sepers. So? Das erscheint Ihnen also als eine besondere Eigenthum lichkeit Schillers, daß er der "afthetischen Objecti= vität" niemale "das Gewissen opsert", daß "für ihn" die Begriffe "schon und gut immer zusammenfallen." Das ift so eine zu lobende Schiller'iche Spezialität; denn eigentlich und bei andern großen Dichtern - ergiebt fich aus diefem Sabe - find dies Gegenfabe, fallen nicht zusammen! D, herr Schmidt, welche tiefe Kennfniß der Aesthetit birgt sich in den Falten Dieses Ihres Sages! Und welcher Einblic in Ihr eigenes Innere ergiebt fich daraus! Denn wie gewiffenlos muß Ihre eigene "äfthetische Objectivität" und wie unafihetisch muß Ihr Bewiffen fein, wenn Gie das Bufammenfallen beider für etwas Befonder es bei Schiller nehmen, nicht wiffend, daß daffelbe vielmehr der unerläß= liche ideale Boden aller mahrhaften Poeffe ift. Wenn Sie doch nicht loben wollten, herr Schmidt. Ihr Lob ift noch viel unerträglicher, als Ihr

<sup>2)</sup> Bim bam! Jest also kommt der Tadel nach: Das Lob war überhaupt nur voraus geschicht, um ihn einzuleiten. Alfo bas ift "ber Feh-ler" bei Schiller, daß er das Busammenfallen der Begriffe Schon und Gut nicht "in einem innern bialettifchen Prozef darftellt." Db Sie wohl eine Ahnung haben mogen, Berr Schmidt, von dem heitern Une finn, ben Sie ichreiben, um mit einem vornehmen Worte - "bialektischer Prozeß" - Parade machen zu können, deffen Bedeutung Sie nicht einmal verfteben? Wann wurde benn das Bufammenfallen der Begriffe Schon

aus der Welt zu verschwinden 1). Die Liebesepisode wächst nicht

und Gut "in einem innern dialeftischen Prozes dargestellt" sein? Dann, wenn ein Schönes, das bei seinem Auftreten zuerst als schön, aber als ein Nicht-Gutes, Schlechtes erschein, sich zulest dennoch diesen Schein abstreisend auch als das Gute enthüllte. Ober dann, wenn ein Gutes, welches zuerst als gut aber als häßlich erschienen, eben so durch die allmähliche Entwicklung diesen Schein abwerfend sich dahin enthüllte, daß es auch das Schöne sei.

In der That, ein ganz geeignefer Gegenstand für das Mährchen, den Koman und manche andere Dichtung. Aber für das Drama, herr Schmidt, welches es nicht mit Absto gung eines falschen Scheines und Selbstenthiltung, sondern mit handlung zu thun hat, und noch dazu für das klassische Drama, herr Schmidt, welch' geeigneter Gegenstand!

Sie grundtiefer Aefthetiter!

1) Bim bam! Ift es denn aber wirklich erlaubt, Berr Schmidt, einen fo graufamen Blodfinn gufammen ju fchreiben: Saben Gie benn gar feine Uhnung von der absoluten Gedankenlosigkeit, die fich in diese Wortflunkerei verbirgt? Also: Schiller stellt — und das ift fein Fehler — das Zusam= menfallen der Begriffe von Schon und Gut nicht als einen dialektischen Prozef dar, "fondern fo" ftellt er das Bufammenfallen der Begriffe von Schon und Gut dar, "daß die idealen Geftalten außerhalb ber Sandlung fichend feinen andern Ausweg miffen, als aus der Welt zu verschwinden." Aber lieber herr Schmidt, dadurch, daß "die idealen Gestalten aus der Belt verschwinden," wird doch nun und nimmermehr das Zusammenfallen der Beguiffe Schön und Gut dargestellt! Also so, "daß die idealen Geftalten aus der Belt verschwinden," hat Schiller überhaupt nicht das Bu-fammenfallen der Begriffe von Schon und Gut dargestellt oder darftellen wollen, fondern, Sie Ritter vom Blödfinn, etwas gang anders hat Schiller dadurch "daß die idealen Geftalten aus der Belt verschwinden" dargeftellt. Was diefes andere fei? Run, eine gang furze Andeutung! Erftens hat er naturlich nicht ein Bufammenfallen, fondern einen Begenfat durch diefes Berichwinden der idealen Geftalten aus der Welt dargeftellt. Und zweitens weder bas Bufammenfallen noch ben Begen fat der Begriffe von Schon und Gut, welche bei Schiller rielmehr immer von Saus aus gang identisch find, fondern den Begenfat diefer identischen Begriffe von Schon oder Gut einerseits - und ber Wirklich feit ander erfeits.

Benn Sie die Schiller'schen Tragödieen begreifen wollen, herr Schmidt, was nicht so leicht ist, so hätten Sie zuvor seine Gedichte begreifen mussen, was ebenfalls nicht so leicht ist. Dann wurden Sie gesunden haben, daß ieses "Berschwinden der idealen Gefalten aus der Welt" in den Schiller's sichen Tragödieen sich von selbst auf den Grundton zurücksührt, der auch alle lyrische Poesie Schillers durchzittert, nehmlich auf den Gegensah des Schönen und Guten — und des Wirklichen.

Diefer Gegensat ift es, welcher die gesammte Schiller'iche Poefie charafterifirt und ber eine Seite bes eigentlichen Standpunkte Schil-

ler's ausmacht.

"Was unsterblich im Gefang foll leben, Muß im Leben untergehen." organisch aus der übrigen Handlung, sie spricht zu fehr die per-

Berse aus den Göttern Griechenlands, welche also ganz dieselbe Beltanschauung aussprechen, wie Thekla in ihrer Klage um den Tod ihres Geliebten:

- Und wirft ihn unter den Guffchlag feiner Pferde, Das ift das Loos des Schönen auf der Erde.

Dder:

Er ift dahin, der fuße Glaube, An Wesen, die mein Traum gebar, Der rauhen Wirklichkeit zum Raube, Was einst so schon, so göttlich war.

Und:

"Mur der Frrthum ift das Leben Und das Wiffen ift der Tod.

Gerade fo wie Wallenstein sagt, es sei ihm durch den Verluft von Max das Schone, der Traum untergegangen und nur die gemeine Deut-lichkeit der Dinge übrig geblieben.

Doch fühl ich's wohl, was ich in ihm verlor, Die Blume ist hinweg aus meinem Leben, Denn er stand neben mir wie meine Jugend, Er machte mir das Wirkliche zum Traum. Um die gemeine Deutlichkeit der Dings Den gold'nen Duft der Morgenröthe webend — Im Feuer seines liebenden Gefühls Erhoben sich mir selber zum Erstaunen Des Lebens slach alltägliche Gestalten, — Was ich nun ferner auch erstreben mag,

Das Schöne ist boch weg, das kommt nicht wieder, Und am einsachsten können Sie sich durch "die Ideale" hierüber unterrichten:

"Wie tanzte vor des Lebens Wogen Die luftige Begleitung her. Die Liebe mit dem füßen Lohne, Das Glück mit seinem gold nen Kranz, Der Ruhm mit seiner Sternenkrone, Die Wahrheit in der Sonne Glanz. Doch ach, schon auf des Weges Mitte Berloren die Begleiter sich.

20. 20. 20.

Und wenn Sie nun diesen Gegensatz des Schönen und Guten und bes Wirklichen bei Schiller tadeln wollten, so würden Sie mit diesem Tadel nicht dies und das bei ihm treffen, sondern Sie würden nirgens anders hintreffen, als:

"- - in seines Wesens tieffte Wesenheit."

(Platen.)

Denn dies ist eben die eine Seite des Standpunkts, welchen Schilster in der Entwickelungsgeschichte des Deutschen Geistes darstellt und bedeutet. Sie würden dann also tadeln, daß Schiller eben Schiller ist, daß er nicht homer, Sophokles, Shakespeare, Goethe, oder auch Julian Schmidt geworden ist.

fönliche Ueberzeugung (!) des Dichters aus. So lange

Damit Sie nun aber nicht wieder hingehen und fagen: Schiller fei alfo nur ein Weltschmerzler gewesen, muß ich Gie doch noch barauf aufmert= fam machen, daß dies, wie ich Ihnen bereits sagte, nur die eine Seite, das eine Moment des Schiller'schen Standpunktes bilbet.

Die an ber e Seite ift nun die, daß es allerdinge auch ju einer Ber= föhnung jenes Contraftes bei ihm kommt. Diese Berföhnung ift für Schil= ler die Runft und die Synonyma, unter welchen er diefe barftellt: der Schein ("Scheine das Schone und flechte fich Rrange"), die Geffalt, bie Form, bas Bilb, ber Gefang.

Aber frei von jeder Zeitgewalt Die Gespielin feliger Naturen, Wandelt oben in des Lichtes Fluren, Göttlich unter Göttern, die Geftalt.

Oder:

Nicht der Maffe qualvoll abgerungen, Schlant und leicht, wie aus dem Richts gesprungen Steht das Bild vor dem entzückten Blick. Alle Zweifel, alle Kämpfe schweigen In des Sieges hoher Sicherheit, Ausgestoßen hat es jeden Beugen Menfchlicher Bedürftigfeit.

Und:

"Aber in den heitern Regionen, Wo die reinen Formen wohnen, Rauscht des Jammers trüber Strom nicht mehr. Sier darf Schmerz die Seele nicht durchschneiden, Reine Thrane fließt hier mehr dem Leiden, Nur des Geistes tapf'rer Gegenwehr",

so daß hier "- - des Erdenlebens

Schweres Traumbild finkt und finkt und finkt" woraus fich als Ronfequenz der tiefere Sinn der Berfe ergiebt:

"Wollt ihr schon auf Erden Göttern gleichen, Frei fein in des Todes Reichen,

Brechet nicht von feines Gartens Frucht: Un bem Scheine mag ber Blid fich weiben. Des Genuffes mandelbare Freuden

Rächet schleunig der Begierden Flucht." Die Runft felbst ift also nach Schiller die höhere und mahre Realität, in welcher jener Kontrast überwunden und versöhnt wird.

Sie ift mabre und bleibende Wirklichkeit, denn: "Sehn wir doch das Große aller Zeiten Auf den Brettern, die die Welt bedeuten,

Sinnvoll ftill an und vorübergehn." Sie ift eine realere und bleibendere Wirklichkeit, als die gemeine Wirtlichkeit;

"Denn das ird'iche Leben fliebt Und die Todten dauern immer."

Und darum noch einmal: §

nun Schiller fich dem gegebenen Stoff anschließt, charatteris firt er durch Farbe und Haltung die Zustände, aus denen seine Ereignisse herauswachsen 1), und individuelle Eigenthumlichkeit der Personen so scharf wie Shakespeare, wenn es uns auch bei dem knappen Styl Shakespeare's deutlicher wird 2). Allein

"Was unsterblich im Gesang soll leben,

Muß im Leben untergebn."

Doch - es foll mir nicht einfallen, Berr Schmidt, bier ernfthaft die tiefere Bedeutung Schiller's zu entwickeln! Bielleicht thue ich dies ein andermal, an einem wurdigeren Orte. Aber in Unmerkungen ju Ihrem Gefuble — — es wäre fast Berfündigung an Schiller selbst! Zudem: "Mir werden, sprach der Fiedler, des Panzers Ringe fühl, Ich spüre Morgenwinde, die Nacht reicht an ihr Ziel."

(Nibelungenlied, 31. Abenth.)

1) Jedes Ihrer Worte, Berr Schmidt, fonnte einem Rervenschmerzen machen, jedes Ihrer Worte ift von der plumpften Unwiffenheit über die gesammten Gebiete, über die Sie schreiben, gezeichnet! Sie laffen in Schillet's Eragodien aus den "Zuständen die Ereignisse herauswachsen".

Dann wären es — Epopöen, herr Schmidt, nicht Tragödien! Genau dies ist eben der Begriff des Epos! Die Tragoedie aber, herr Schmidt, kennt überhaupt keine "Ereignisse", sondern nur "hand» lungen," und in ihr "wachsen die Ereignisse nicht heraus" ("organifch"? nicht mahr?) sondern fie entspringen aus der freien Innerlich= keit des subjektiven Entschlusses, und dann wachsen fie am wenigsten "aus den Buftanden" heraus, gegen welche fie fich vielmehr richten, sondern fie entspringen aus der Freiheit der wollenden Menfchen. Jedes Ihrer Worte macht den Eindruck, als wenn man einen Fuhrmannstnecht mit diden, nagelbeschlagenen Stiefelabfaten auf einer Statue von Phibias herumtrampeln fahe! Und bann bie ichonen beiden Salften, in die Ihnen Schillers dramatische Meisterwerke zerfallen. Entweder er tritt, wie Sie bald darauf behaupten, "aus seinen Charafteren heraus," überläßt sich, wie Ste ihm vorwersen, einem tadelnswerthen subjektiven Idealismus, oder aber er "foließt sich dem gegebenen Stoff an." Ein schöner Dramatiker ware das, und ich mußte nicht, was schlimmer und undramatischer ware!

D, Herr Schmidt, Herr Schmidt, wenn ich nur nicht so mude ware!

2) Herr Schmidt! Ich bin mude, sterbensmude! Meine unsterbliche
Seele ist bis auf den Tod ermattet von Ihrem Gewäsch! Aber mein Junge, der Bengel, kneipt mich, er will durchaus noch einmal zu Worte kommen. Er läßt Sie fragen, worauf benn jenes "est" geht? "Es wird bei Shalespeare beutlicher." Was wird deutlicher? Da in dem vorhergehenden Sats theil, auf welchen das "es" jurudweist, fein Substantivum generis neutrius vorkömmt, auf welches sich das "es" jurudbeziehen könnte, so greift, wie Ihnen bekannt sein follte, dies "es" den gangen vorhergehenden Sat felbst als das Subjett auf, auf das es fich bezieht. Dieser vorhergebende Sat war , daß: "Schiller die Buftande und Berfonen ebenfo fcharf carafterifir, wie Shatespeare. " Indem nun das "es" auf diefen ganzen Sag fich zum Subjett macht, fo tommt nun folgender Sinn des Schluffages; ftreng gramwenn ihn sein Gefühl übermannt, so daß er gewissermaßen aus seinen Charafteren heraustritt, so vernehmen wir wieder jene Stimmen der Natur (!!), die sich in den Räubern und in Don Carlos so außer allem Maß und Schick ausbreiteten. Der Idealismus, der die Wirklichkeit nicht achtet, schwärmtimmer ins Blaue, er entfernt, sich von den individuellen Zuständen und bezieht sich auf die hergebrachte Empfindungs, weise der Zeit.

Es geht unmittelbar nach den zuletzt angeführten Worten weiter: "Solche Stellen sind es, welche Schiller's Dramen zuerst populär gemacht haben. Man hat sie in der Knabenzeit sich eingeprägt und dann so lange hin und hergetragen, bis sie allen Gebildeten zum Ekel geworden sind, und wenn man dann den Dichter der Jugend lediglich aus dem Gedächtniß auffrischte, versiel man wohl in den Wahn: jener phrasenhafte Ideaalismus sei das Charakteristische seiner Poesie."

Der Seper nimmt die Maske ab, tritt an den Rand der Orchestra und sagt ganz einsach und schlicht zum Publikum: Wenn ein Bolk eine solche Bersündigung an allen seinen edelsten und größten Geistern, wie sie in diessem Buch auf jeder Seite, von der ersten bis zur letzten, zu sinden ist, von so jämmerlichen, unwissender, ohne son der ersten bis zur letzten, zu sinden ist, von so jämmerlichen, unwissender, ohne siesem in jeder gebildeten Geschlächt mit Entrustung die Thüre zu weisen, so verdient es seinen Versall. Denn es zeigt dann die schmählichste Gleichsgültigkeit und Theilnahmlosigkeit für alle geistige Größe der Nation.

matikalisch heraus: "Es wird uns bei dem knappen Styl Shakespeares deutlicher, daß Schiller ebenso schart charakteristrt, wie Shakespeare." Ach, herr Schmidt, lernen Sie doch erst ein Bischen Grammatik, damit Sie und Ihren Blödsinn über Schiller wenigstens in einer nothdürftig richtigen Sprache vortragen können.

1) Mir, herr Schmidt, fagen die "Stimmen der Natur," daß es Zeit ift, zu Bett zu gehen und Ihnen gute Nacht für immer zu fagen. Darum will ich den Blöbfinn, der im Obigen enthalten, meinen Lefern felbst zur Berhöhnung überlassen. Ein Leser, der bis hierher gekommen und noch im-mer meiner Interpretation bedurftig ware, ware ohnehin nicht mehr werth,

daß ich mir noch mit ihm Mühe gebe.

Au Tie Arbeiler Berlins im Cupyenge Die Philosophie Fichtes In Gainging I Willy mith Der Prozest usimber Hereinen Lasselle 27 Junich Die Feste die Presse und om terrutfiste libymera Lindry den timber Ing Was nun zusaile Michent now Worfuffing 2 supe Dre Wissenschaft and Die Colonitor Worlfur Signing Arbeiter Bogram ilm In Caprison Inferioringered Ober Verfassung wesen in Birking Suffife zuring Worth und Pescht Offmen Inniffrmiline Per Lassallesche Erminalprocest Inthings Die Indirette Steven and die Eryn In Orlailand Arbeiter Lesebuch him Lypulla? Herr Julian Shimset in Librar figle villar Holph Hillen

Con Historia Section S City In well to the comments of the comments o details thereast the right